

### Arc 30.1





#### Marbard College Library

FROM THE

## LUCY OSGOOD LEGACY.

"To purchase such books as shall be most needed for the College Library, so as best to promote the objects of the College."

Received 9. Mar. 1993



4. Jahrgang.
Preis des Jahrganges (4 fielte)
2 m., geb. 3 m.

Der alte Orient.

Gemeinverstandliche Darstellungen berausgegeben von der Uorderasiatischen Gesellschaft. Beft 1. Einzelpreis jedes Bettes 60 Plennig.

Die Hettiter

(2)on

Dr. Leopold Messerschmidt

Mit 9 Abbitbungen



Leipzig J. C. Hinrichs'sche Guchhandlung 1902

#### Die Uorderasiatische Gesellschaft

bezweckt Forderung der vorderasiatischen Studien auf Grund der Denkmäler. Sie giebt wissenschaftliche "Mitteilungen" und gemeinverständliche "Darstellungen" beraus. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Mark.

Die "Mitteilungen" (Verlag von W. Peiser in Berlin) erscheinen in zwang. losen hetten, für Mitglieder unberechnet, Jahrespreis für nicht-Mitglieder 15 M. - 1. Jahrgang (1896) 12 M.; 2. Jahrgang (1897) 24,50 M.; 3. Jahrgang (1808) und If, ie 15 M.; vom 6, Jahrgang (1901) ist erschienen; O. Weber, Studien zur südarabischen Altertumskunde, 2 hefte 5 M.

Die "Darstellungen" lübren den haupttitel

.. Der alte Orient."

Jährlich erscheinen 4 helte zu je 60 Pl.; Jahrgang 2 M., gebunden 3 M. Bur Mitglieder Vorzugspreise laut geschältlichen Mitteilungen der URG, 1800. II.

Uerlag: 3. €. Finrichs'sche Buchhandlung in Leipzig.

Redaktion: Dr. Alfred Teremias, Leipzig, Kauptmannstr. 3, und Dr. Bugo Winckler, Wilmersdorf b. Berlin, Bingerstr. 80.

| inhall der bisher erschienenen beite:             |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Die Amarna-Zeit. Ägypten u. Vorderasien um 1400   | v. Chr. nach      |
| dem Chontafellunde von El-Amarna von C. Dieb      | uhr. *(I, 2)      |
| Arabien vor dem Islam von O. Weber.               | (III, 1)          |
| Biblische und babylonische Urgeschichte von B.    | Zimmern. *(II, 3) |
| Der Festungsbau im alten Orient von A. Billert    | edt. Mit          |
| Abbildungen.                                      | (I, 4)            |
| Die Esttiter von f. Messerschmidt. Mit O. Ebbild. | uncan (TV t)      |

Die Bettiter von C. Messerschmidt. Mit 9 Abbildungen. himmels- und Weltenbild der Babylonier, als Grundlage der Weltanschauung und Mythologie aller Uolker von B. Winckler. (III, 2/3)

Rölle und Paradies bei den Babyloniern von A. Jeremias. \*(I, 3) Die Phonizier von W. v. Landau. (II, 4)

Politische Entwickelung Babyloniens und Assyriens von B. Windeler. (II. 1) Die Coten und ihre Reiche im Glauben der Agypter von

H. Wiedemann. \*(II. 2) Unterhaltungslitteraturderalten Agypter von A. Wiedemann, (III, 4) Die Uölker Vorderasiens von B. Windeler.

Für die nachsten helte sind in Aussicht genommen: J. v. Luschan, Über die Ausgrabungen des Berliner Orientkomitee's in Sendschirli. - W. Spiegelberg. Altagyptische Kunst. - 3. v. O efele, Die Keilschriftmedizin in Parallelen.

- R. Zehnpfund, Zur Geschichte der Ausgrabungen.

Uon den mit \* bezeichneten fielten liegen übersetzungen in das Englische bereits vor.

## Der

# Alte Orient

Bemeinverftandliche Darftellungen

Berausgegeßen von der

## Worderafiatischen Gesellschaft

#### Wierter Jahrgang

| 0   | 9  |                                                        | Seit |
|-----|----|--------------------------------------------------------|------|
| . ` | 1. | Mefferfcomidt, Dr. Leopold, Die Bettiter               | 1    |
| Э   | 2. | v. Defele, Dr. med., Beilfcbriftmedigin in (Paraffelen | 33   |
| 0   | 3. | Sanda, Dr. Ribert, Die Rramaer                         | 65   |
|     |    | Winckler, Dr. Bugo, Die Gefetze hammurabis.            |      |



Leipzig J. C. Hinrichs'fce Guchkandlung 1902





## Die Hettiter

0

Won

## Dr. Leopold Messerschmidt

Mit 9 Abbitbungen



Leipzig J. C. Hinriche'sche Guchhandlung 1902

## Der alte Orient.

Gemeinverständliche Darstellungen berausgegeben von der

Worderafiatifchen Gefeffchaft.

4. Jahrgang, Beft 1.

Reben den beiden großen Rulturfreisen des alten Border-Mien, bem ganvtiichen und bem babuloniichen, tritt uns im Norden. hauptjächlich in Rlein-Mien, noch ein britter entgegen, ben wir uns als den hettitischen zu bezeichnen gewöhnt haben. Uber biefen und feine Beichichte find wir noch verhaltnismania wenig unterrichtet. ba grundliche Musgrabungen außer an ein ober zwei Stellen noch gar nicht ftattgefunden haben, ba die hettitischen Inschriften uns ihre Gebeimniffe noch vorenthalten, und die aanptischen und affprifchen nur fo viel verlauten laffen, als die Berichte über friegerifche Bufammenitofe mit fich brachten. Die Rachrichten bes Alten Teftaments. Durch Die Die Befanntichaft mit bem Ramen der Settiter weiteren Rreifen bisber in ber Sauptfache vermittelt murbe, fteben den Borgangen zeitlich und örtlich viel zu fern und find inhaltlich ju unbestimmt, als daß fie brauchbares Material hingubrachten. Bit fomit unfer Biffen auf biefem Gebiet noch vielfach luckenhaft, in lakt fich boch burch eine Rombination alles Uberlieferten ein einigermaßen aufammenhangendes Bild der Entwidlung biefes Rulturfreises gestalten.

Ägppter und Affprer berichten uns in ihren Anthriften über triegerische Ausammenktöbe (von etwa 1500 bis etwa 700 v. Chr.) mit einer gangen Angabl verschiedener Bolferschaften in Notospirten, Nordweispotamien, Cilicien, Nappvodorten und Armenien. Nach allem, was wir erichten, lind beite Bolferschaften were Semiten noch Indoor in ind der mit erichten ind der müsser Anthrie geweien ein. Dafür grechen bie uns überliesten Personen um Grittenamen, Dafür geweien bie uns überliesten Personen um Grittenamen, die beite gegen, dafür geweien bie uns überliesten Personen um Grittenamen, die durch gleiche Bildung die Justimmengehörigkeit begengen, dafür pricht auch die Immachtschienklichte der Annahme, daß Mneghörige verschiedener Massen jat zu gleichen Beit umb zum Zeit durcheinander in berselben Michtung um nach denschen Gebeten voreigebrungen siehen. Es sist aber anderen jebbi-

vertikadid und wird durch gewisse Phaliachen erwiesen, daß die eingelnen Böllerichaten, troß ihrer allgemeinen Jusammengehörigleit, durch Intiurelle und dialetnische Unterschiede vom einander geschieden waren, wie das ja auch dei dem Semiten und Indogermanen eine allen bekannte Erichenung ist.

Alls eine von diesen Volleringdieten nun kennen wir die Cheka — nach ögyptischen Suschriften — oder Chatti — nach assyrtischen Suschriften — bennen. Diese mus deshalb vorweg erwähnt werden, weil sie für uns eine besjondere Bedeutung erlangt hat. Wir haben nun nämfulich aus besjonderen Gründen gewöhnt, sieren Namen auf die gange Nasse aus bestragen und diese geschenen, da uns der der Bollergruppe eigentlich zutommende Raum noch unbekaunt sie. Es ist also in jedem einzelnen Jalle genau zu beachten, od der Vollerschen betreiter die einzelnen Voller genaus gebergen, od der Vollerschen soll.

In den oben genannten Grenggebieten, in denen Agupter und

Die geichighliche Entwicklung ber Heititer-Masse, ihr Euporchumen und Berichwinden, ist dargeitellt im erstem Sahrgang des "Alten Dietent" E. 18-30. Sie sei ducher hier nur turz wiedersollt und mit einigen Ergänzungen versehen. Die erste Ausgestaltung ettiligher Ruttur auf dem Boden Relienistens missen wir bis in das 3. Sahrtausiend zuründerlegen. Bur selben Beit sinden wir Swien und Respoptamien unter babysonischer herrichaft. Etwa um 2000 aber haben wir ein Bordrüngen hettilicher Bollerschaften gegen Sy-

in immer neuen Schüben jüdwärts und jüdöltlich vordringen. Bon woher sie iedoch nach Rleinasien einaewandert sind, ob etwa von

Westen ber, bas ift noch nicht ficher zu fagen.

rien und Mejopotamien anzumesmen, im Becsauf bessen biele Länder ber babysonischen Herrischaft entrissen werden. Denn wir sinden da, wo unsere Urfunden hierüber zu reden anstagungen, d. E. in dem Zese-Amannadriesen (M. D. 1 39 si), im 15. Jahrsundert, Angesbrige der Hettlerschieft im Bessen beiser Gegenden, und zwar eite langem.

Diefe erfte Schicht ber "Bettiter", Die durch Die genannten Briefe in unjern Gefichtefreis tritt, ift bas Mitanivolt (M. D. I 49 ff.). Db es auch thatiachlich bas erfte nach Surien porgebrungene Bolf diefer Gruppe ift, oder ob andere ihm parangegangen find. was wahrscheinlicher ist, diese Frage beantwortet uns noch feine unserer Urfunden mit Sicherheit. Wohl aber tritt uns bas Reich der Mitani unter feinem König Tufchratta jogleich als eine Babylonien und Agnoten ebenburtige Großmacht entgegen, die die Delitene und die judoftlich bavon gelegenen Gebiete, ferner Rord. iprien und Nordmesopotamien mit Ninive, ber foateren Saubtstadt Mifpriens, umfaft. Doch ift bas Reich offenbar bereits in ftartem Rudgang feiner Macht begriffen. Gie muß fich in früheren Reiten. wohl im 16. 3abrhundert, weit füblich nach Sprien binein bis gum Libanon erstredt haben, ba wir ein Zeugnis bafur haben, bag man in Dunip-Seliopolis-Baglbet Die Sprache von Mitani ibrach. Und die ungenannte Macht, gegen die Thutmofis I (c. 1500) und III in Raharina antampften, ift wahrscheinlich das Mitani-Reich geweien. Gehr balb aber nach ber Amarng-Reit, int 14. Jahrhundert bereits, hat das auffommende Affprien das Mitani-Reich gefturst und fich in ben Befit Mejopotamiens getest.

Sährend die Mitani im 17. ober 16. Sahrhundert nach Güben worgedeungen jein werden, jehen wir die Chatti, d. h. die einzelne Wöllerichaft Hettiter grade zur Tel-Amarna-Zeit (im 15. Sahrhundert) von ihrem Samminande Kappadorien aus in Sayrien einfallen und unaufhaltsam immer weiter südwarfs derigen die Schwäcke Agyptens und zeitweisig auch Affreis gestigen im Laufe des 14. und 13. Sahrhunderts gang Sprien die ihme im Laufe des 14. und 13. Sahrhunderts gang Sprien die jum Hermon sich zu austreureren. Aus dem Hohert vordringenden Agypten unter Kamies II im mehrächen Kampien zusammen, von denen namenslich der Ungriff auf die Staht Kadelich am Drontes durch die Kygypter befamt geworden ift, weil er zum Gegenstande eines den König Namies II überschwänglich seiernden großen Gedichtes gemacht wurde. Ihren Hohschund in die klämpfe miem Kriedensbertunge, dem diesten Geschaften Bestigtes gemacht wurde. Ihren Hohschund in die feinen Friedensbertungs, dem diesten erholltenen Beispleinens Edaats-

vertraas. amiichen bem Chatti-Ronig Chetafar und Ramfes II. Das hettitifche Original war auf einer Gilbertafel niebergeschrieben. Erhalten ift uns aber nur die aanptische Uberienung an ber Gubwand bes Caulenjaals im Tempel ju Rarnaf und auf einer Band bes Rameffeums. Darin wird die gegenseitige Grenze festgefett, mobet Nordohönicien und Sprien ben Chatti gufallt, Dieje alfo burchaus nicht als die Befiegten ericheinen. Der intereffante Inhalt bes Dofuments rechtfertigt es, basfelbe bier fast unverfürzt in Uberfekung 1 folgen zu laffen:

3abr 21, 21 Tobe (Monat) unter ber Majeftat bes Ronigs bon Oberund Unteragnbten, Ramfes II . . . Un biefem Tage war es, bag feine Dajeftat nach ber Stadt "Saus Ramfes II" fam, um feinen Bater Amon-re u. f. m. gu preifen . . . Es tamen bie Befandten, bie ber große Furft von Chatti, Chetafar, jum Bharao gefandt batte um Frieden zu erbitten von ber Majeftat bes Königs . . . Ramfes II . . .

Abidrift ber filbernen Tafel, Die ber große Fürft an ben Bharao gefcidt hatte burch feinen Gefandten Tartefchup und feinen Gefandten Ramfes . um Frieden gu erbitten bei ber Dajeftat Ronig Ramfes' II . . .:

Bertrag, ben ber große Gurft bon Chatti, Chetafar, ber Tabfere, ber Cofin des Marfar, bes großen Gurften bon Chatti, bes Tapfern, ber Entel bes Sapalulu, bes großen Fürften von Chatti, bes Tapfern, ausgefertigt bat auf einer filbernen Safel fur Ramfes II, ben großen Berricher bon Agnpten, ben Tapfern, ben Cobn u. f. m. ? - ber fcone Friedens- unb Bunbnisvertrag, ber (iconen) Frieben und (icones Bunbnis gwifden ihnen berftellt) in alle Ewigfeit.

Bu Anfang, feit emiger Beit, maren die Beziehungen bes großen herrichers von Agupten gu bem großen Gurften von Chatti fo, bag ber Bott feine Feinbicaft gwifden ihnen auftommen lieft, (und bies mar) auf Grund eines [fruberen] Bertrages.

Dann aber, gur Beit bes Mutnara, bes großen Gurften von Chatti. meines Brubers, tampfte biefer mit (Ramfes II), bem großen herricher von Agupten. Danach aber, bon beute an, fiebe, ba fteht Chetafar u. f. m. im Bertrage, ber bie Begiehungen befteben lagt, welche Re und Gutech geschaffen baben fur bas Band Agopten mit bem Lanbe Chatti, bamit funftig feine Beinbichaft zwifden ihnen auffomme ewiglich. Giebe, Chetafar u. f. m. bat fich mit Ramfes II u. f. m. in Bertragsbeziehungen gefett bon beute an um einen iconen Frieben und ichones Bunbnis amifchen uns entfteben au laffen

<sup>1) 3</sup>ch verbante biefelbe bem Agyptologen herrn Moeller. — Der Text bes Bertrages ift nicht ludenlos erhalten.

<sup>2)</sup> Da diese ganze Titulatur durchaus unägyptisch und nach allem, was bie bettitifden Anichriften bis jest ertennen laffen, auch nicht bettitifch ift, mobl aber beutliche Antlange an bie übliche affprifche Titulatur geigt, fo ift au bermuten, daß bas Original in affprifch-babulonifcher Strache abgefakt mar, bak biefe alfo noch immer, wie gur Tel-Amarna-Reit, Die internationale Diplomaten-Sprace bes Orients war (21, D. I. S. 40).

für bie Emigfeit. Er ift mit mir verbundet, er ift in Frieben mit mir, unb ich bin perbundet mit ibm und bin im Frieden mit ibm ewiglich.

Seit nach bem Ableben Mutnara's u. j. w. fich Chetafar auf ben Thron feines Baters gefest bat ale großer Fürft von Chatti, fiebe, ba habe ich mit Ramjes II u. f. w. ben Bunich gehegt, bag wir unfern Frieden und unfer Bundnis berftellen möchten, bag es beffer fein mochte, ale ber Frieden und als bas Bunbnis pon fruber, bas gemejen ift; fiebe, bak ich, ber große Gurit pon Chatti, mit Ramfes II u. f. w. in ichonem Frieben und iconem Bundnis fteben mochte, daß die Rindesfinder bes großen Fürften von Chatti in Bundnis und Frieden fteben mochten mit ben Rinbestindern Ramfes II u. f. m., inbem fie in unferer Beife verbundet und in unferer Beife in Frieden feien, und bas Land Manpten mit bem Lande Chatti überhaupt emiglich in Frieden und Bundnis ftebe, indem feine Feinbicaft gwifden ihnen jemals auffommt, (§ 1) bag ber große Fürft von Chatti nie in bas Land Agypten einfällt um bort ju blundern, (§ 1 a) und auch Ramfes II, ber große Berricher bon Manbten, nie in bas Land Chatti einfällt um bort au blunbern. 1

Der wechfelfeitige (?) Bertrag, ber gur Beit Capalulu's bes großen Fürften von Chatti, bestanben bat, und ebenfo ber mechfelfeitige (?) Bertrag, ber gur Beit bes Mutnara, bes großen Fürften bon Chatti, meines Baters, bestauben bat, burch ibn bin ich gebunden, und fiebe, Ramfes u. f. w. ift durch ihn gebunben, (wir beibe) gufammen, von heute ab find wir durch ihn

gebunden und wir fteben in wechfelfeitigen (?) Begiebungen.

[Der alte, jest erneuerte, Bertrag lautet:] (§ 2) Wenn ein anbrer Feind fommt in die Lande Ramfes' II u. f. w. und diefer bem großen Fürften bon Chatti fdreibt: "Romm mir gegen ihn gu Bilfe", fo foll ber große Gurft von Chatti ibm gu Gilfe tommen und feine Feinde toten. Wenn aber ber große Fürft von Chatti nicht felbft gu tommen beliebt, fo wird er fein Fugvolf und feine Reiterei ichiden um feinen Geind gu toten.

(§ 3) Wenn Ramfes II u. f. w. gegen auswärtige (?) Unterthanen gurnt, welche (ein Unrecht [?]) gegen ibn gethan haben, und er ausgieht, fie ju toten, fo foll der große Surft von Chatti mit dem großen Berricher von

Manpten (gemeinfam hanbeln).

(§ 2 a) Andererfeits, wenn ein anderer Feind tommt in bie Lande bes großen Fürsten von Chatti . . . . . (nach den Resten waren dieser und der folgende Abichnitt (§ 3 a) mutatis mutandis gleich ben beiben porangehenden).

(Der bier folgende Abichnitt (§ 4) ift ftart gerftort. Es ift jeboch ficher, bag er bem zweitnachften mutatis mutandis gleich lautete.)

(\$ 5) (Benn) Leute (entwichen finb), fei es einer ober amei, unbefannte, und fie tommen ins Land Chatti um Unterthanen eines anbern ju merben, jo wird man fie nicht im Chatti-Lande laffen, fonbern man wird fie gu Ramfes II u. f. w. fciden. (§ 4 a) Wenn ein Großer bes Chatti-Landes entwichen ift, und er gu

Ramfes II u. i. w. fommt, fei es ein Stüdter, ober ein Landbewohner, ober ein andrer von ben Ginmohnern bes Chatti-Landes, und fie tommen gu Ramfes II u. f. w., fo foll Ramfes II u. f. w. fie nicht aufnehmen, fonbern

<sup>1)</sup> Diefer Abichnitt enthalt eine neu bingugetretene Beftimmung bie borweggenommen ift.

Ramfes II u. f. w. foll fie gum großen Fürften von Chatti Schiden, und man foll fie nicht (in Agubten) laffen.

(§ 5 a) (Wenn ein Menich, oder zwei, oder brei, unbefannte entwichen find, und sie tommen zu Ramses II u. s. w. u. s. w. mutatis mutandis gleich-

lautend bem zweitvorhergebenben Abichnitt.)

Diefe Worte (tes Bertrages, den gemach fat Chetalay der grebe gürt den Entel (mit Namiek II), dem greing perfecte (evon Agyptet) auf blefer flibernen Zafet, für diefe Wester inn taufend männtliche Gottigktent man taufend welliche Gottigkten vom dem neb Sambes Chatti, und taufend männtliche Gottigkten und taufend weißliche Gottigkten des Samdes Kappten mit Pegengt für blefe Wester ist, Gegung Re. der pere des Jenness, und (es folgs die Kudischlung einer gangen Angalt vom Gestern und Gestimmer der Fettlitz und Sampter).

Die Bort, melde auf dies Ellertafel für des Catifican und ür des Sand Sognet siehen, mer sie nicht tennehren wird, die taufend Götter des Chatis-Landes und die Ziener vernichten. Ber ander Köngter im, fein Jand, fein Jand mus feine Diener vernichten. Ber ander die Borte, nelde auf der Giffertafel find, bewohrt ... dem follen die taufend Götter des Chatis-Landes und die kaufend Götter des Landes Agypten Eden wo Giffende find, ... jant feinen ander und feine Benern.

(Unhangswife folgt noch eine Beltimmung über des Kefalten gegen beitreigen, die mährten der Kriege and beiten Lagern jum Feinde übergefanjen mehren. Been Leute enwischen sind aus Agppten, fet es einer oder goet, oder der, and sie sind zum großen Brieften von Charil gebommen, fol der greiße Affrit von Charil sie ergreifen lassen um die garzischeifebrag us Bamiele II. Store, wen man zu Ramiele II Gring, den foll man nicht offenagen, um dahig lein Saude, siene Famen und eine Kinder vermichten und ihm idten, nach seine Kungen, einen Edwarn, einen Mann, seine Fäße bereiftimmen, nach seine Wagen, seine Storen, seinen Mann, seine Fäße bereiftimmen für den über bereichte seine Storen der Fäße bereiftimmen für den überhauft und seine Storen und seine Storen der Storen

Ebenso, wenn Leute aus dem Lande Chatti entwichen sind — u. s. w. matatis mutandis wie das Borige.

Wir haben bennach in biesem Bundnis- und Auslieserungs-Bertrage die Erneuerung eines früheren vor uns, bessen einer Contrahent Sapalulu, ber Grofpvater bes Königs Chetasar, war.

Eine weitere Schicht ber hettitervoller treffen wir bereits im 15. Jahrhundert im weitlichen Kleinafien in ben Lutti an, die an der Südfüste der Halbinsel und nach Capern hinüber, wie die Tel-Amarnabriese berückten, Seeräuberet treiben. Nach ihnen sind die Landichaften Lytien und Lytaonien benannt, und wir haben anzunehmen, daß sie gang West-Alleinassen überschwemmt haben.

Ein paar Jahrhunderte ipater feben wir neue Bettitervoller pordringen und, eine Beit ber Schwäche Migriens benutend, fich in Nordmesopotamien am Euphrat festjegen: es find die Rummuch. Die namensgeber ber ipateren Proving Commagene. Tiglat Bilefer I (i. p.) trifft mit ihnen um 1100 am Euphrat aufammen und unterwirft fie, ftogt aber fogleich an den Grengen von Rummuch, auf weitere, noch nicht anfäisig gewordene, sondern noch im Borbringen begriffene Bolferichaften berielben Raffe, Die Dusti, und weiter rudwarts, die Rasti und Tabal. Er wirft fie gurud. Die Musti find höchitwahricheinlich bis hinter ben Salns gurudgewichen und haben fich bort festgesett. Denn um 700 wird ihr Rame als alte, historische Landesbezeichnung eines neuen, gleichgrtigen, gleichumfaffenden, jedoch indogermanischen Reiches verwendet: Konig Dis bas von Phrygien heißt in ben affprifchen Inschriften "Mita von Musti". - Die Tabal feten fich in Rappadocien fest, Die Rasti nördlich davon in Rlein-Armenien. Reben ihnen werden auch bie Rumani genannt, die in ben Bergen ber Landichaft Melitene fiten und Comana den Ramen gegeben haben.

Wenig ipäter begegnen uns als ein weiterer Zweig der Hettitergruppe und als Erben der Luffi die Chilaffu. Die Uffprer tressen auf sie in Kappadocien. Ihr Name sit jedoch später nur an der Landickaft isidich des Taurus, Cilicien, hatten geblieben.

Alle genannten Bölkerichgiten lianden Jahrhunderte hindurch mit Kliptien in wechjelinden Berhältnis. Baren ensprijche Hererien, oder war Kliptien durch äuhere oder innere Stürme geschwächt, dann siehen sie ab, d. h. sie stellten die Eributjendung ein. Aamen aber dann die allyrischen Herere heran, io schildten sie sojort wieder Tribut und ertläcten itze Unterweriung. Des ewigen Bechjels midde verbanden sichließich die Allyrer einen Zeil dieser Bölkerschieden der Stürmer der Stürmer der die Verdenschaften und kann der die Verdenschaften und kann der die Verdenschaften und Klindern und Klindern under Sargen (722—705), seiner Kammann (mit Gomana) als Provinz Pulgariamu 712.

Die letzten Ausläufer hettitischer Staatenvildung liegen höchste wahrscheinlich vor in dem lydischen und dem cilicischen Reiche. Bald nach 700 ging durch den Ansturm der kimmerischen Einwanderung das indogermanische Reich des Midas von Phrygien unter. Der Liber Gnaes, vielleicht ein Lehnsmann bes Dibas, benutte die Birren um auf den Trummern bes phrygischen, als Erbe feiner Macht, ein lybifches Reich ju begründen, bas aller Bahricheinlichfeit nach wieder ein hettitisches mar. Ditlich besielben aber. in Rappadocien und Cilicien, feben wir in den letten Beiten bes affprifchen Reiches, etwa von 660 an, langfam fich bilben ein Reich Chilaffu (- Cilicien, aber viel weiter nordlich reichend als bie fpatere Proving), das bald nach bem Falle Rinives (606) unter Spennefis gur Beit Nebutadnegars neben Lubien, Dedien und Babylonien als vierte Großmacht bes Drients anftritt und gujammen mit Rebufadnegar 585 ben Frieden gwijchen Albattes von Libien und Rharares von Debien vermittelt. Rach ben Ronigenamen gu urteilen muffen wir auch diefes Reich Chilaffu noch als bettitisches anjeben. Erft die Eroberung Rleinafiens durch die Berjer unter Enrus hat Diesem und bem Indiichen Reiche ben Untergang gebracht und damit alfo ben letten großeren Staatenbildungen ber Bettiter.

Dies ift Die Entwickelung auf bem weftlichen Schauplat. Bir treffen jedoch auch weiter bitlich, in Armenien, Staaten der Bettiter an, Salmanaffar I (um 1275) und Tiglat-Bilefer 1 (um 1100) treffen in den Bergen Armeniens weftlich und fublich des Ban-Sees mit einer Reihe von Bolferichaften zusammen, die wir wohl als Hettiter anseben muffen, da fich unter ihnen die Kummuch (f. o.) befinden und auch Ramens-Übereinstimmungen dafür iprechen. Bunachft begegnen wir bier einer Reihe vereinzelter Stamme. Geit 850 aber bildet fich um ben Ban-Gee herum, wohl infolge neuer Einwanderung, ein großes Reich, bas burch zwei Jahrhunderte ein gefährlicher Gegner Uffpriens gewejen ift. Die Uffprer nennen es Urartu, Die eigenen Infdriften Biaina. Mittelpuntt ift Die Stadt Thuspa (heut Ban) an ber Ditfufte bes Ban-Cees. Es eritredt fich au ben Reiten feiner großten Dacht vom Argres bis Melitene, Sprien, und fudoftlich bis jum Urmia-Gee. Geine Macht ift burch Sargon gebrochen, burch die indogermanische Ginwanderung im 7. Jahrhundert vernichtet worden.

So gering wie unsere Kenntnis der Geschäckte der Hettitervöller is, ist auch unser Wissen von der Kuckur verselben, da diese Wissen sign die Auflick unsossen der auf dem hier in Betracht Borbedingung hat. Solche haden aber auf dem hier in Betracht fommenden Gebiet bis jest nur bei bem Orte Cenbichirli in Nordiprien, wenige Tagereijen landeinwarts vom Meerbufen von Istenberun, feitens bes Deutschen Orient-Romitees ftattgefunden. Teilweife Musgrabungen find unternommen worden öftlich bes bezeichneten Bunttes, in Rarchemisch (beute Berabis) am Euphrat burch Die Englander, und in Boghagfoi und Ujut im Innern Rleinafiens, in Rappadocien, durch die Frangoien, und ichlieflich in Urmenien. an ber Ditfufte bes Ban-Gees, burch bie Englander, Die Deutschen und durch Gingeborene. Alles mas und fonit an Dentmalern bettitischer Kultur befannt geworben ift, ift auf, ober unmittelbar unter ber Erdoberfläche gefunden ober befindet fich an den Felswänden Rleinafiens. Besondere Erwalnung verdienen gwei Funde in den Ruinen Babylons, eine Steinschale und eine Steinbilbiaule bes bettitischen Wetterapttes. - Die lettere anläklich der jekigen beutschen Musgrabungen gefunden - fowie ein folder in den Ruinen von Minive, weil fie weitab von den Bohnfigen der Bettiter angetroffen, nur durch den Berfehr, im Rrieg ober Frieden, borthin gefommen fein tonnen. Der lettgenannte brachte 8 fleine Thonftude ju Tage, auf benen Siegel mit hettitischen Schriftzeichen abgedrückt maren ale Beglaubigung für irgendwelche Dofumente ober Gegenftande, an benen fie mittele Schnuren befestigt maren.

Die Fundorte der Dentmäler erftreden fich über gang Rleinafien bin bis nach Smyrna, über Nordiprien und Armenien, find aber am bichteften gedrangt um ben Bufen von Istenderun herum, in Rappadocien, Gilicien und Rordinrien. Obwohl nun von allen biefen Stellen eine nicht mehr gang gering ju nennende Rahl von Rulturerzeugniffen vorliegt, die noch mit jedem Jahre weiter anwachit, jo bringt es doch ber Umitand, daß es, wie gejagt, fast burchweg Runde bes Bufalls an ber Erboberfläche find, und bag Die begleitenden Inichriften noch unverständlich find, mit fich, bafe es noch unmöglich ift, die Dentmaler - mit Musnahme ber armeniichen Funde - ben einzelnen Bolferichaften, Die uns in ber Befchichte begegnen, gugumeifen, fie geitlich gu firieren und eine Entwidlungegeichichte hettitifcher Rultur und Runft zu geben. Ebenjo verbietet es fich auch als unporfichtig, die unleugbar porhandenen Berührungen mit agyptischen und affprifchen Runftbenfmalern von pornberein fiets als Entlehnungen feitens ber Settiter binguftellen. Eine Darftellung ber bettitifchen Rultur muß fich noch auf lange hinaus im allgemeinen mit ber Borführung von Thatfachen beanügen.



Gig. 1. Steininschrift mit erhaben gemeiseiten Zeichen, gefunden zu hamath in Surien.

Fortigritt. Die Zeichen ber älteren Infgritten — ob es Aussandpune von beier Genonhorite giebt, lägt ich noch nicht mit Sicherheit jeifstlicht, die der jüngeren dagegen ind eingeschaften. Ind erhaben gemeißelt, die ber jüngeren dagegen ind eingeschaften est die von der der den Anglat noch nicht gestützt von der est die gingerer, die ja durch den Indiag fon indig gestützt werden fann, bietet folgende Signationlichteit der Infgritte das interet, anderer eins fünderer, der geschaften der Suchaften ergiebt isch das die Richtung, nach der die Fielen, besonders deutlich die Geschaften der wechgleube ist. Bei Fig. 1 in Zeite 1 blieft das Gesicht nach erden, der Schaften der Wergen ab der Bergang der daystricken. Interest der Strechtung der Schaften das den der Verlagung der daystricken Strechtungsbeit- Infgritten und nach unverkenndaren Angeschen aus den betittischen anschrieften

<sup>3)</sup> Jur Bermeibung von Wisversändnissen sei ausdrickst derauf singewiesen, daß im solgenden stets, wenn das Gegenteil nicht besonders hervorgehoben ist, die gauge Sölkergruppe, nicht die einzelne Völkerschaft gemeint ist.

felbit die Schrift immer in Richtung auf die Befichter bin gu lefen ift, ban Beile 1 von rechts nach linfe. Beile 2 von links nach rechts, und Zeile 3 wieder von rechts nach links verlauft. Die Inschrift enbet auf 3/4 ber britten Beile und zeigt uns burch bas Freibleiben bes linten, nicht bes rechten Drittels, bag wir fie richtig geordnet haben. Innerhalb der Zeilen felbst fteben meistens mehrere Zeichen übereinander, Die bann in der Richtung von oben nach unten anzuordnen find. Die Inschriften nun, die nach der Reichenform oben als die älteren bezeichnet waren, beginnen mit wenigen, wohl burch bejondere Umftande bedingten Ausnahmen, ftete rechts oben und halten die Richtung ber Zeichen ftreng inne. Dagegen laft fich bei vielen ber ihrer furfiveren Beichenform wegen als junger angefetten Inichriften nicht nur beobachten, daß fie links oben beginnen, fondern auch, daß einige Beichen nicht mehr bie richtige, durch ben Zeilenverlauf geforderte Richtung zeigen. Dan darf das wohl auf mangelnde Ubung im Gebrauch der Bilderschrift gurudführen, die badurch veranlagt wurde, daß man, wie in Babylonien und Affprien, im täglichen Leben bereits eine andere, einfachere, vielleicht die aramäische Buchstabenschrift verwandte. Dazu tommt noch, daß je junger eine Inschrift nach den sonstigen Rennzeichen zu achten ist, besto mehr eine Trennung der einzelnen Worte burch ein bestimmtes Interpunftions Beichen mahrgunehmen ift. Man war alfo wohl ichon genotigt gur Erleichterung ber Lefung und Uberficht Interpunttionszeichen anzuwenden, genau jo wie der Agypter, der die Reilschrift lernen wollte, sich auf der Thontafel, an der er fernte, mit roten Strichen Die Borter abgrengte (A. D. I S. 41).

Es simb bis jest etwa 33 größere Suckfariten getunden. Zu viefen sommen noch eine ganze Anzahl von Bruchstüden und von lurzen Snichtriten auf Stegeln und dergt. Aucherdem vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht neue Inschriften-Junde auflauchen. Es ist doher sehr desperistlich, ohn der Wunsch zu wissen, wis die beien Snichtriten sieht, immer lebbaster wird. Aber alle Anstrengungen ie zu entzissen, die man feit dem Jahre 1870 gemacht hat, seit dem Jahre, in dem Inschriften biefer Gattung zum ersten Wald die Ausmerstaunkeit nachholatig erregten, sind vergebich gewesen. Die kusperstaunkeit von der kusperstauf von der Untarbeit der Rachrichten über die Hetter von Seiten ihrer Rachbourn oder Rachfolden über die Verwesen von der Schriftigeren der Schriftigerens. Zasselbe eitst sich and ungefährer Schäung – aus über 200 Zeichen



Big . 2. Inichrift bes Tartubimme.

Siegeln beitimmt. Darftellung und Schritzeichen jind auf der gewöllten Oberfläche eingegraben. Nings herum läuft eine Keilinschrift des Inhalts: "Tartudiume, König des Landes Erme (? oder We?". Im Immen, rechts und links von der Geflalt des Königs, ift diefelbe heitisige Anjohift zweiman dieckerbolt. Eine Verteilung bessen, was die Keilnichrift voeinan dieckerbolt. Eine Verteilung io viel Schwierigkeiten, daß man vernuten muß, daß die hettilighe anschrift wir einen Teil vooron, oder gang etwos anderes enthält.

<sup>3)</sup> Ein soldes Beiden ift dos für "Gont" — turz, beighrieben: ein Dach mit Onersteg durin —, dos einzige, dos bieber mit Eicherbeit gedeutet ißt, ohne doß wir jedoch wilfen, wie es auszulperden ißt. Es beutet an, obs bie derauf solgenden Beiden einen Getteknamen nennen. — Das erste Beiden in Bis. I – ein Robin mit Arm und nach vom Gestigender hand "dos am Annang vieler Jinstelle pießt, bedeutet sieher mahricheinliche, "ich bin" oder "der pießt, bei bei ist ich bei ein Verläuspende underhannt.

Diese hettilische hierogluphenschrift ist die Mutter einer Neihe un gun teil alnhabetischen Schriftnern genorden, die uns auf dem Boden Aleinaliens in späterer Zeit begegnen. Dahin gehört die auf der Iniel Elypern gedräuchtiche Schrift, eine Silbenschrift, d. h. saif dere Zeicht führe der Steichen Laben bedeutet eine Silbe (Romipmant + Votas). In diese Schrift sind eine gange Angabl griechtigken Inschriften gefrieben. Dah man neben der griechtigken eine fo viel umständlichere Schrift verwandte, bezugt das große libergewicht der vorgriechien Rultur auf Expern. Auch die leichtigke, fartische, pamphyllische und andere Schriften Kleinafiens geben wenigstens teilweise auf die bettilische auf die bettilische auf die bettilische auf die

Sind uns auch die hieroglyphischen Inschriften noch unverstandlich, jo haben wir boch einige Broben hettitifcher Eprachen in babylonischer Schrift. Unter bem Thontafelfunde von Tel Amarna (A. D. I Beft 2) befinden fich ein paar Briefe in Reilschrift, aber hettitischer Sprache, von den Ronigen Tuschratta von Mitani (Rordmejopotamien) (I S. 50) und Tarchundargich von Arfavi (I S. 41). In Boghagtoi in Rappadocien find Thontafeln in offenbar vermandter Sprache gefunden. Die untfangreichften Denkmaler aber hat der Boben Armeniens geliefert. Dort find gablreiche Felsinschriften geschichtlichen und religiofen Inhalts gefunden worben, Die mit den Beichen der Reilichrift in Der Sprache der alten bettitifchen Bevollerung ju und reden, Gie werden nach der Sauptftadt Diefer Bollerichaft, Ban, gewöhnlich als Ban-Infchriften bezeichnet. Bon Diefer, fowie von ber ihr beutlich verwandten Mitani-Sprache versteben wir bereits einiges, fodaß die Dofumente ftellenweise überfest werden fonnen. Gin flares Bild vom Bau ber Sprachen gewinnen wir dadurch noch nicht, find auch noch nicht in den Stand gefett mit Sicherheit eine Bermandtichaft mit anderen, bekannten Sprachen zu behaupten. Immerbin icheinen mit ben im Raufafus gesprochenen Eprachen, speziell bem Georgifchen, Berührungen borzuliegen.

The Erscheinung der Hettler auf ihren Dentmallern ist sehr eigenartig, auch nach Abgug dessen, das als Ungeschlächscheit in der Darstellung zu beurteilen ist. Anthropologische Unterluchungen, nämlich Schödelmessungen an den heutigen Bewohnern Bordensiens, die Reite Interer Kassen in ihrer Witter ertennen lassen, hoben es wahrscheinlich gemacht, daß die hetter, die heutigen Urmenier und ein Tett der Judent einem der zum derschein Kassen kauft zugehörten. Die

<sup>1)</sup> Diefer ift alfo ber Raffe nach nicht femitifch, obwohl er ebenfalls femi-

Rennzeichen derfelben sind auffallend turze Köpse (brachycophal), dunfte Kugen, dunstes Haar und große, gebogene Raien. Das letzter tritt uns vor allem auf den Dentmälern entgegen (f. Fig. 3). Die äguptischen Abbildungen stellen die Hettier dar mit länglicher,



Big. 2. Dettitifcher Krieger. Bom Burgtfor von Genbichtfil (vergl. C. 36).

leicht gekrümmter Rase, start zurücktretender Stirn, hervortretenden Backenknochen, bartlos, mit kurzem, rundem Kinn und mit heller Hautsarbe. Das Haar ist lang und dicht und fällt in zwei Strängen

tifche Sprache hat. Nassen und Sprachzugehörigkeit salken nicht gusammen. — Ber eigentlich semitische Appus sit nach benselben Untersuchungen bei den Beduinen der Büsse eine Appus in der Wille erbatten und charakteristert sich als langschädelig. über die Schultern herunter. Auf den hettitischen Denkmalern ericheint nur ein Jopf, und zwar gestochten, außerdem tragen eine ganze Angasil ber Manner lange Barte. Die Haartracht der Frauen ift biefelbe wie die der Manner.

Die Rleidung der Manner ift meift ein Bewand mit furgen, bis zum halben Oberarm reichenden Armeln, bas am Salje geichloffen ift. Rach unten reicht es nur bis etwas oberhalb ber Unice, an feinem Ende vielfach einen Befat von Frangen (Fig. 6), ober eine Dide Borte (Fig. 3) tragend. Un ben Guften ift es burch einen breiten Gurtel gegurtet, unterhalb beffen ein fchrag nach unten perlaufender Schlit angebeutet wird. Db und wie die Beine belleidet maren, ift nach den Reliefe nicht ficher zu entscheiben. Statt biefes furgen findet fich feltener ein langes, bis auf die Guge reichendes Meib, ebenfalls mit turgen Armeln, am Salfe geichloffen, und um die Suften gegurtet. Buweilen scheint ber Gurtel in noch unerflarlicher Beife teils unterhalb, teils oberhalb des Gewandes zu verlaufen. Dies Rleid ift Mannern und Frauen gemeinfam. Bei ben letteren scheint es manchmal (f. Fig. 7) unterhalb des Gürtels in jenfrechten Falten herabaufallen. Un anderen Stellen ift es mit Spiten ober Fransen beießt. Davon ift zu unterscheiden ein langer Mantel ber jedenfalls über dem oben geichilberten furgen Rock getragen mirb und amor, wie es icheint, nur bei Berionen von Bedeutung, Brieftern oder Ronigen (f. Fig. 2). Geine Grundform ift anicheinend ein einfaches, langes Tuch, bas an ben Enden in Bipfel ausläuft. Der eine Bipfel wird von vorn nach hinten über die eine Schulter geichlagen, das Tuch nun unter dem andern Urm durchgezogen und aufen herumgeichlagen, jo eine magerechte Falte fur den Arm bildend, dann wird es, mit feiner oberen Rante fest im Raden anliegend, über den Ruden, und ichlieglich der außere Bipfel von hinten ber über den freien Oberarm nach vorn herübergeichlagen, jodag es lang herunterhangt. Abb. 2 (G. 14) zeigt ben linten Urm frei, Die fleinere Figur auf Abb. 8 (G. 25) bagegen ben rechten. der Mantel auf ber Schulter durch eine Schnalle gufammengehalten mar, ift nicht zu erfeben, aber mahrscheinlich. Aus den Abbildungen ift zu vernuten (f. 3. B. Fig. 2), daß diefes Kleidungsftud aus funftvollen Gemeben bergeftellt wurde. Bei ben Grauen wird die Rleidung, aus dem beschriebenen langen, furgarmeligen, gegurteten Gewande bestehend, zuweilen durch ein barübergeworfenes Gewandstud vervollständigt, das faum etwas anderes fein fann, als ein Schleier (f. Fig. 4, 5). Derfelbe ift irgendwie an ber Rovi-

Der alte Crient. IV.

bededung beseitigt und sällt über dieselbe hinweg bis auf die Jüße herunter ben ganzen Rüden bededud. Wie weit er auf beiden Seiten nach vorn herum eichte, und do er letes, wie es einige male scheint, mit dem Untergewande verbunden war, lassen die Denkmäler nicht sicher erkennen. Der Saum des Schleiers ist durch Fransen

Die Kopsbededung der Manner ift im allgemeinen ein spiger hut, wohl aus Filz oder Leder, von der Form eines Kegels. Um



Jig, 4. Dettitliche Darftellung eines Dablies. Das Relier gehört gen ben Thorfeulpturen von Senbichirti (vergl. E. 26).

untern Mande ist derselbe mit einer nach oben gebogenen Krempe verschen. Zuweilen ist er in noch nicht ganz verständlicher Art durch senkreche Etreisung verziert, zu der manchmal noch ringsforunige Ornamente hinzutreten (Fig. 8). Bon diesem Supishur sinder sich eine Bbart, die dodurch darvatteristen ist, doh sie nicht in eine Spise, sondern in eine Art Augel endet (Fig. 3). Ganz eigenartig berührt die Kopfischerdung der Faruern (Fig. 5). Es ist ein Gyssiader Bakürend der gewöhnlich mit aufgebogener Krempe und

ohne Hierrat ist, zeigt er in den Restiefs von Boghazdi (f. Albb. 7) eine ientrechte Streifung und oben Jacken, auch seht die Krempe. In dieser Form ist er der Ausgangspunkt für die Kopischeckung späterer Absiliaungen der Gbeitin Kybele, als "Maucht tone" bezeichnet. Eine beiden Gbeischeftern gemeinsme Kopischeckung ist eine runde, engansschließende Kappe. Und sie ist zuweilen verziert durch seinkrecht verlaussehn Kriedung, durch wogserchte Neichen der Absiliaus der Absiliaus der Kriedung der den der Absiliaus der Steinen beständen. Versiedung und der Absiliaus der Verläussehne Verläussehnen. Versiedung der der Verläussehnen Verläussehnen. Versiedung der Verläussehnen Verläussehnen. Versiedung der Verläussehnen Verläussehnen Verläussehnen. Versiedung der Verläussehnen Verläus



grig. o. Gitt meint. Grabbenfmal, gefunden in Maraich (Nordiprien).

einzelt findet sich auch überraschend als Kopsbedeckung der Männer eine Troddelmüße, genau wie der heutige Fez der Türken.

Die Juhobe tleidung der Hettlere ist der Jogenannte Schnobelfuht, ein Schul, desse pipse sich nach oden trümmt. Derselbe sindet sich vielen Bergdewohnern, da die gefesimmte Spige die Zehen besser zu schülzen geeignet ist, als der erinjache Schuld. Timbe Wale tragen die Personen auch Sandalen: ein slackes Leder, dag mit Riemen unter dem Juhe selfgebalten wird. Aur am Haden ist zum besseren Schulze eine Kappe angebracht. An Schmud sohn lassen lassen der Verntmäler nur wenig ertennen, dond und ymwellen auch Gusgelent sind mit Mingen geschmidtt. Vielschaf tonnen Opringe auch als Schmud der Männer bedochste werden. Sinnen trägt eine Faue eine Halbert der Schmud. Sonst ist ein gewöhnlicher Begeletze jeder daggestellten Frau der Spieger (1. Ig. 3), den sie in der einen Auch Trag, wähzend der andere entworter einen durch die Beiere die Verstellten Frau der Spieger (1. Ig. 3), den sie in der einen Sangt dienen die Gegenstand, oder einen Gegenstand halt, der vielleicht ein Verangestellten auf eine Halbert die Verstellten das Fraue der Verstellten das feine der Verstellten das feine der Verstellten der

Die Beeresmacht ber Bettiter feste fich aus Guftruppen und Bagentampfern gufammen. Daß fie baneben Reiterei hatten, ift aus bem oben (S. 7) mitgeteilten Bertrage ju entnehmen. Auch auf ben Reliefe find einigemal Reiter bargeftellt. Das Tufbolt tragt, foviel die Abbildungen erfennen laffen, einen turgen Roct, fpige Duge und Stiefel. Die Sauptwaffen find Bogen und Bfeile. Daneben finden fich eine lange Lange (Fig. 3), Reule, zweischneidige Art, ein- und zweischneidige Schwerter und Sichelichwerter. Die letteren haben einen furgen, geraden Griff, und an diefen fest fich die fichelartig gehogene Schneide an. Der Griff Des gewöhnlichen Schwertes zeigt regelmäßig als Abichluß an feinem oberften Ende einen Rnauf von ber Form einer Rugelichale (Fig. 3). Das Schwert, gewöhnlich am Gurt, pereinzelt auch an einem Behraebange über ber Schulter getragen, hangt auffallender Beife ein paar Dal mit ber Spite nach porn. Muf ben einheimischen Dentmalern ift ein Belm nicht gu ertennen. Dagegen geben Die aguptischen Abbildungen den bettitischen Bornehmen und Bagenfampfern eine niedrige, oben abgerundete Sturmhaube mit haarbuich. Der Schild ift entweder vierectig, ober er hat die Form ber fogenannten pontischen Amazonenichilde, Die, wie aus Fig. 3 erfichtlich ift, etwa einer 8 entipricht. Der Kriegsmagen ber Bagentampfer ift ein nach hinten offener, niedriger Raften, ber auf zwei Rabern ruht, und bon zwei Pferden gezogen wird. In den Seiten find zwei Rocher befestigt, in dem hinteren Teile des Bagens die Lange. Die Agupter betonen, weil es von ihrer eigenen Sitte abmich, daß fich auf jedem Bagen brei Rrieger befanden, der Bagenlenter, ber Schildhalter und ber Bogenichune. Muf hettitischen Darftellungen fehlt ber Schildhalter. Das erflart

fich jedoch daraus, daß dies famtlich Jagdbilder find, nicht Kriegs-

Der Kriegswagen wird auch jur Jagb vertwendet. Als Tiere, auf die man Jagb macht, finden wir ben Bomen und den hafen bargeftellt. Exteren jagte nan mit Hunden. Auf einer der Thorbattern von Sendschiftit (f. d. Josh), ift ein Zagdzott dargeftellt mit menschiftigem Körper, aber dem Kopf eines Löwen. In einer hahd balt er einen Joeien, in der andern ein Wurfholz, das danach allo bei der Sagd benutzt wurde. Weiter figt unt sienen Gedultern je ein Bogel, offendar Falle, den man schon in alter Zeit gewohnt wor, zur Tagde abzurführt.

Diese eigentümtliche Götterfigur, ein Gemitch ans Menfch und Dier, leitet gur Religion ber Hettiere über. Auch bier ist die Durftigsteit und Undurchsschigtigteit der Überlieseung und das noch stellende Berschindnis der Inscheiten zu bellugen. Se sind insolgebessen und gestellt gestellt gestellt werden fönnen. Belchen einzelnen Bolterschaften die Götternamen entstammen, die von Griechen für Aleinassen überliesen, und ob dieselben wirtlich so und nicht anders lauteten, ist noch nicht zu entscheiden. Juverlässiger, aber wenig unsjangreich, sind die Witteilungen der Kellinischisten. Ensiges ist auch aus Perchonennen zu erschließen, da diese Erient häusig mit Götternamen zusammengelest sind. Über das Besen der Götter beleitern uns die bildlichen Darstellungen bis zu einem gewissen Grade.

Die Überlieferung stellt überall in Aleinassen und Wordspiren ber Verchrung einer Gödlich, jawoiseln als die "große Auster" bezeichnet, in dem Bordergrund. In Komana in Rappadocien wurde sie unter dem Namen Ma vereigtt. Sie trägt auf dem Rogf die sognannte Wagertrone. Jahlos Priefer und Reitgerinnen dienten dienen die Eriegerische Prieferinnen bestannt. Die ersteren, Verschausten, sühren Damen Gollen und bilden eine Gigentümlichseit des Kleinassätischen RutundsDie Teste der Gödlich, zu denen große Vollsamegen zuhammengeströmt sein jollen, wurden mit wilden Gestängen und Wassen geströmt den jollen, wurden mit wilden Gestängen und Wassen geströmt den jollen, wurden mit wilden Gestängen und Wassenstangen unter erufscender Mustif geseiert, und dache gerieten die Priester in Austere ibes zur Geststennung. Allestings wird dies vom Kult der großen Göttin in Herapolis-Vambyle in Nordspiren ergält. Mer das die Giber das in, wie jene, wem sie auch einen andern

<sup>1)</sup> Bergl. "Alter Drient" 3. Jahrg. G. 92.

Namen führt. Sie wird Semiramis genannt. Die Taube ist das in heisige Tier. 3u der Angabe, das sie ihre Leishober zhoes Wal tote, ist auf die männersiendliche Istur hinzuweisen, und zu der, daß sie ihr Geichlecht verseimtliche, auf die dartige Benns des klassische Altertums. Reben ihr werden genannt Diomylos und ein nicht nähre bezeichneter Gott, der aber zweisellos dem Abonis-Tammug, ihrem Gesteheten, entsprich, (vergel, zu alledem "Alkter Dieteri" 3. adapt,, dest 23.



Big. 6. Bildiaule bes Wettergottes Teichup. Gefunden 1899 in Babyfon bei ben Ausgrabungen ber Deutichen Drient-Gesellschaft.

C. 56/7), ba für ihn jahrlich Scheiterhaufen errichtet merben und eine Totenflage angeftimmt wird. Fur Lydien merben die Ramen Beraffes ober Sandon und Ombhale überliefert, das find Sonnenund Mondgottheit. Unter dem Namen Sandon foll erfterer auch in Gilicien verehrt fein. Die Saupthandlung in feinem dortigen Rultus foll die Errichtung eines Scheiterhaufens fein (f. o.). Neben Da und Semiramis findet fich für die "große Mutter" auch der Rame Anbele, besondere in Phrygien. Wie Da träat fie auf dem Saupt die Mauerfrone. Mit ihr perbunden ift der Gott Attie. ihr Geliebter, bem Abonis-Tammus entfprechend. Der Ribea, einer weiteren Form ber großen Mutter, Dienten die Daftplen, Götter, welche ale die Erfinder der Detallurgie galten. 218 in Rleinafien verehrter Mondaott wird Den überliefert. Mus ben Reilinichriften und aus

gigennamen ist zu entnessmen, daß bei ber Besthässte der Hettier an der Spitze des Pantseons ein Gott stand, der den Namen Tarku führte, bei der Ostkässte

daggen der Kettergut Teichup. Beide Namen, besonders der legtere, beggenen erchältnismäßig hättig. Wie der Gott Teichup, wenightens auf dem Boden Vordhytrens dargestellt wurde, zeigt Sig. 6. Er wird als Krieger abgebilder, der in der einen Jamb ein Bündel aus deri Bülgfrachen beitehend, hält, in der andern den Hammer, das Symbol der Jeuchbarteit, schwingt vergleiche Tor mit dem Jammer Michinit. 3m Cilitein scheint u. a. auch ein Gott Eanda vereitt worden zu iein. Bei den Mitiani begegnet neben Zeichup die Göttin Schaufchlas, der babylonischen Istar entiprechend, und vielleicht ein Gott Schmigt. Eine große Angast von Götternamen bieten die logenannten Ban-Inschriften (i. S. 15) dar, doch sind wir über das Weien der meisten diese Götter noch nicht untertächtet. Bon einer früheren, aber derieben Masse zugehörenben Schicht hat die Böllerichgat der Ban-Inschriften wohl den Gott Zeschup übernammen. Denn er ist zwar in ihren Inschriften mehriach genannt, an erster Getle sieht aber der kaum in einer Sinschriften übergangene Gott Chalbis. Siere begannt eine Presiden un Göttern, und Göttern, und Göttern, und Göttern, und Göttern, und Göttern und Göttern, und Göttern und Göttern, und Göttern und Göttern, und Göttern und Göttern



Big. 7. Retigiofe Szene. An einer Gelowand bei Boghagtol.

als den wichtigsten, indem zu Chaldis und dem Aktitegort Teschup oder Teischedag, wie er in diesem Stalett heitz, noch der Sonnengort Ardis tritt. Selten wird der Mondgott Schelardis genannt. Uber die den Göttern bei den verschiedensien Anslissen darzubringenben Opjer enthalten die Inschriften dies ins Einzelnite gehende Angaben, die jedoch noch nicht gang verständlich sind.

Die Dentmäler sieht, führen eine Reihe religiöre Sennen vor, bern wichtigtte die de Hohatatie mohrscheinlich dem alten Petria — in Kappsdoxien aufgefunden ist. hier bilder der natiriche Zels an einer Stelle, im großen genommen, ein rechtediges Jimmer, ohne Zech, desten eine Schnalitett, in ganger Breite offen, den Eingang bildet. Nach dem Innennaum fallen die Jefelswände feit ab. Auf diefen Rächnen ist eine großer erligibte Segmente einstelle da. Muß diefen Rächnen ist eine großer erligibte Segmente ein-

gemeißelt, aus etwa 70 hinter einander ichreitenden Berjonen beftehend. Tritt man in den Raum hinein, so hat man gegenüber an ber Sintermand die Sauptaruppe (Fig. 7), die den Mittelpunft bes Gangen bilbet. Muf Diefe gu bewegen fich an ber linten Seitenmand entlang hinter einander fast ausschließlich mannliche Gestalten. und bem entiprechend an ber rechten Seitenwand weibliche Geftalten, ebenfalls nach dem Sintergrunde bin. Da die auf letterein bargestellten Berfonen teile auf Bergen, teile auf Menichen, teile auf Dieren ftehen, find fie zweifellos als Gotter zu betrachten. Der an der Spite bes Mannerzuges befindliche Gott, auf bem Ropf zweier Berfonen, mohl Priefter, ftebend, als Krieger dargeftellt, neben fich ein Dier mit fpiter Dute auf dem Ropf, wendet fich mit ausgestrectter Sand einer ihm entgegen ichreitenden Gottin gu, Die auf einem Banther fteht, auf bem Ropf die Mauerfrone tragt. und neben fich ebenfalls ein Tier mit fpiger Dage hat. Sinter ihr befindet fich ein Gott auf einem Bantber ftebend, Die einzige niannliche Berfon im Frauenguge. Dem Gangen find ichon bie periciebenartiaften Deutungen gegeben morben. Die meifte Wahrscheinlichkeit hat die fur fich, welche barin eine Darftellung bes Frühighrömnthus fieht, wenn auch nicht alle Schwierigfeiten baburch gelöft werben. Den Manneraug linte beichließen amolf gang gleichartige Berfonen, Die Gichelschwerter tragen und fich in einer Art Laufichritt zu bewegen icheinen. Man barf wohl barin eine Darftellung bes Baffentanges ber Briefter feben, wie er bei ben Reften ber Da ftattgefunden haben foll. Biele Figuren haben por und über bem Ropf Sierogluphengruppen, Die jebenfalle Götternamen enthalten, und die Buweisung ber Stulbturen an die Settiter ficber itellen.

 ein nur vom Ägypter übertragener Name des ägyptischen Kriegsottes. Bon Bedeutung ist das Jusianmentressen des Resies mit der Beschrechte des Entschaft eine ungesähre Tatierung der Boghazschi-Stuspuren ermöglicht ist, die einige in der Zeit bis 700 u. Ger. haben berumetriehte wollen. Da der dies einigering Darstellung die jest nur zweimal begegnet, ist man geneigt, beide Fälle des Bortommens nahe mit einander zu verstüppen, d. h. sie etwa in das 13. Jahrymadert zu verstegen, die zielt des Sebtiervertrages.

In Frattin, in Nappadveien, fudlich von Caejarea, ist an einem Feljen eine hettitische Opierizene dargestellt. Links steht ein Gott in ber Reidung eines Rriegers.

in der einen Sand einen Krummftab über ber Schulter tragend. Bor ibm fteht ein Altar, ber in feiner Grundform ein fich nach oben etwas verjungender Bieiler mit magerecht barüber gelegter, bider Blatte ift. Bor Diefem, bein Gotte gugewandt, fteht ein Dann, vielleicht ein Briefter, in ber Aleidung Des Rriegers, und giekt mit ber Rechten aus einem Befag eine Spende aus. Rechts baneben befindet fich eine gang gleiche Szene, nur, baf bier eine Brief. terin in langem Gewande bie Spende vor einer figenden Gottin



Fig. 8. Gottheit, einen Ronig ober Briefter umarmend. Un einer Gelemand bei Boghagtet.

darbringt. Muf dem Altar sitt bier ein Bogel. Das ist beachtenswert. Der Typus der sigenden Göttim mit Spiegel oder Mume
in den händen und zuweilen auf dem Altar oder Tijch vor ihr
sipendem Bogel begegnet öher auf stettisschen Edufuturen. Bei
durfen in ihr mohl sicher die Semiramis wiedererfennen, der die
Tause sells mur, oder, wie wir sie auch nennen Gennen, der die
Tause sells war, oder, wie wir sie auch nennen Gennen, die Ma
von Komana u. a. Bei Jouri, auf der Geregt von Gittieren und
Kappadocien, sieht man in lieblicher, fruchtbarer Gegend an einem
Jessen und die Beinrebe unt wieden Armuben hölt, in der anderen
einem Maissloten, von dem ein Armuben hölt, in der anderen
einem Maissloten, von dem ein Massierston beroftliest,

Alls eigenartige Wefen der religiöfen Borfellung verdienen noch die Sphinge und Greife Erwähnung. Erftere sind phantaltliche Weien, deren Körper der eines Löwen ist, während der Kopf ein menchsichger ist. Weist simd is auch gestägelt. Auf einer Reliefbatte sind dem Sphing merkwirdigerweife zwei Köpfe gegeben, ein Löwentopf in natürlicher Erellung, und benkrecht auf den Hall gesehn, ein Löwentopf in natürlicher Erellung, und benkrecht auf den Halls aufgesehn ach der Kopf eines Menichen. Derr Greif shat den Köpper eines Menichen, ober den Kopf eines Weisters und undelüch Klüsel.

Die Broben bettitifcher Baufunft liegen noch gum allergrößten Teil in der Erde begraben. Dur an einer Stelle, in Nordiprien, in Cendichirli, haben umfangreiche Ausgrabungen, über die eins der folgenden Befte ausführlich berichten wird, eine alte Stadtanlage aufgededt. Die Stadt war von einer doppelten, fast freisrunden und turmbewehrten Mauer umgeben. Innerhalb biefes großen Rreifes und erhöht gelegen befand fich die eigentliche Burg. Dieje umichloft eine zweite, ebenfalls mit porfpringenden Turmen versebene Mauer, die im Guben ein großes Thor hatte, beffen Grundrik charafteriftifch ift. Die Burgmauer zeigt nämlich nicht eine einfache Durchbrechung, fonbern fie verbictt fich ba, wo ein Thor angelegt ift, febr erheblich und zeigt zwei Durchläffe, einen an der Border- und einen zweiten genau gegenüber an der Rudfeite. Zwischen beiden und nach rechts und links ift die Rullung im Innern ber Mauer teilweije fortgelaffen, jo daß ein großer Sof von rechtedigem Grundrig entiteht. Ferner ipringen rechts und links von der vorderften Thur, zugleich etwas nach rechts und links gurudweichend zwei gewaltige Turme por. Samtliche Mauern find bes gewählten Baumaterials wegen von gewaltiger Dide, bis ju mehreren Metern, und bestehen in ihrem unteren Teil aus unbehauenen Steinbloden, jur Abhaltung ber Teuchtigfeit, in ihrem oberen aus ungebrannten Lehmziegeln. Lehm findet fich im gangen vorderen Drient als Baumaterial verwendet, und Dieje Gitte geht auf babylonischen Ginfluß gurud. Die Innenwande der Thor- und Balaitraume maren mit Steinplatten von 1 bis 11, Deter Sobe vertleidet, die mit Reliefs geichmudt maren. Das Gebaude in feiner einfachsten Form war von rechtedigem Grundrig mit gewaltigen Mauern und bot verichiedene Wohnraume bar. Die Front zeigte rechts und links zwei große, aber nicht aus der Bauflucht poripringende Turme, swiichen denen fich eine offene Borhalle mit Caulen öffnete. Ginige Stufen führten gu biefer empor. Die Caulen muffen aus Solg hergestellt gewesen fein, ba fich von ihnen nichts erhalten hat als die steinernen Postamente, die Sphingpaare ober einzelne Sphinge barstellten.

Eine der sin Semblichtil beichriedenen Thoranloge gang ähnliche, at man bei dem Dorie Üjül in Rappadocien aufgefunden. Ein Teil der zur Bandverfleidung dienenden gewaltigen Steinplatten, auf denen man Opferizenen dargeftellt sieht, sowie zwei den Thorduchgang stantierende große Sphinze stehen noch heute aufrecht. Auch dei dem oden schon genannten Bogdaglöf inden sich zustehen.

Mouerrefte einer fehr ume fangreichen, alten Stabt. 3m nordlichen Teil berielben erfennt man noch die Grundmauern eines großen Balaftes von rechtedigem Grundrift mit vie-Ien Rimmern, Die Mauern find bis etma 1 Meter Sohe erhalten und befteben wie in Cenbichirli aus roben, unbehauenen Telsblöden. Aus bem Befunde darf man ichlie-Ben, daß auch bier ber obere Mauerteil aus ungebrannten Lehmziegeln beftand. Den Musgrabungen in Bergbis am Guphrat, an ber Stelle bes alten, vielgenannten Rarchemiich verbanten wir Die Renntuis von Wandplatten mit Reliefs, Die



Big. 9. Gottheit, mit einer mit hörnern geschmudten nobibebedung, Gefunden in Jerabis.

bis jest ben Sobepunkt hettitischer Runftentwidlung in der Stulptur barftellen (f. Fig. 9).

Die Vorwürfe bettitischer Stulptur find, ioweit man sehen, meist resigiöfer Art und sind im Vorhergehenden bereits größennteils genonnt. Besonders zu erwöhnen ist eine eigenartige Gestalt an einem Fessen der Voghassel. Die trägt einen Menschen borf mit spiger Wüge, während der gange übrige Körper aus vier Löwen zusammengeigt ist. Bon zweien derschen find nur die

Borderteile dargeitellt. Sie bilden die Bruft. Ihre nach rechtst und links, nach aufgen gewenderen Köpfe erscheinen von sern alle Krmstumpte. Die beiden andern, woll dargesfellt, hängen mit den Köpfen nach unten und lehren die Richten nach rechtst und links nach aufgen. Sie itellen dem Leite der Figure von. Beine berfelben sind nicht angedeutet. Sie sind eriept durch sententen gevande Linien, die nach unten zusämmensaufen. Benerkenswert ist auch der mehr das vortreumende Doppeladber (3. B. sig. 7), weilt er ein zweites Beispiel der Komposition phantastischer signeren aus Tierelbern ist, ganz befonders aber deshalb, weil er ein birtetes Band zwischen genichten Genematut und dem hettitischen Altertum bildet. Denn der intertreit ihren zweitelber ist von dort entlehnt. Zuerst wurde er im Orient übernommen durch die Seldhaufen-Sullame (1217) und dann von diesen durch die beutschen Kaisers auf.

Bon nichtreligiojen Ctulpturen find bor allem Die Grabfteine ju nennen. Fig. 5, febr mahricheinlich auch Fig. 4, ftellt einen folchen bor. Es find etwa mannshohe Steinplatten und unten gemöhnlich mit einem Steinzapien perfeben, ber in eine Aushöhlung eines Codels hineinpaft, burch den die Blatte in aufrechter Stellung erhalten wird. Auf ber Borderfeite ift regelmäßig ber Tote, allein oder mit einer anderen Berion gujammen, beim Dahle fitend bargestellt. Bor ihm reip, zwischen ihnen fieht man einen Tiich mit gefreugten Guten, auf bem Speifen und Getrante liegen, Rig, 5 geigt zwei Frauen, Die je in der einen Sand einen Granatabiel (ober Spindel?), in ber anderen, Die eine einen Spiegel halten, Die andere eine Trinfichale gum Munde führen. Weiter befiten wir die Unterteile von zwei menichlichen Statuen, Die mit Inichrift verfeben find. Die Musführung ift febr fteif und zeigt nur ichmache Berfuche die Bewandfalten wiederzugeben. Bon den Tieren ift am häufigiten der Lowe dargeftellt. Es haben fich einige berfelben gefunden, die gang wie die affprischen Thor-Lowen und -Stiere teils in voller Rigur, teile in Relief ausgeführt find. Robf und Bruft ipringen frei aus ber Steinplatte beraus, mahrend ber Leib nur reliefiert ift. da ber Löme als Thorichmud bestimmt, fich mit einer Rorperhalfte in die Wand einfugen mußte.

Ihrem Charakter nach müssen die hettikischen Stulpturen, b. h. die, welche uns dis jett bekannt geworden sind, im allgemeinen als roh, findlich und steif bezeichnet werden, obwohl Fortschritt und Berjuche, die Figuren zu beleben, nicht zu verkennen sind. Da

wir die begleitenden Inichriften noch nicht lejen, die Stulpturen alfo nicht datieren fonnen, ift es, wie bereits oben gefagt, noch nicht moglich, ein Bild ber geichichtlichen Entwidlung der bettitifden Runit ju geben. Gine Enticheidung nach rein fünftlerischen Gefichtebunften fann bei ber Mannigfaltigfeit der das Rulturleben beeinfluffenben Umftande leicht irre führen. Go fonnten Cfulpturen, die an zwei perichiedenen Orten gefunden find, und pon benen die einen fehr roh find, die anderen aber auf eine erheblich höhere Runftitufe ichließen laffen, aus berfelben Beit ftammen. Die Erflarung bafur mare bie, daß jene ben Balaft eines fleinen, unbedeutenden Fürsten schmudten, der nicht die Mittel befag, die größten Kunitler feiner Beit bergnaugieben, mabrend biefe von einem gleichzeitig lebenden, aber machtigen und reichen Berricher ftanunten. Rur bann, wenn fich an berielben Stelle Brobufte perichiebener Runftitufen finden, ift eine dronologische Ordnung berfelben einigermagen berechtigt. Das ift in Gendichirli der Fall. hier find beim fühlichen Thor ber Stadtmauer Stulpturen gefunden, Die jedenfalls alter find, als die des Gudthores ber eigentlichen Burgmauer. Doch ift das Material zu gering, um im Einzelnen eine Entwicklung fest itellen zu fonnen.

Die meisten Stulpturen sind in slachem Relief ausgestührt. Bei den rohesten ist die Darziellung eine eingache Umrügseichung, innerhalb der Muskeln, Gewandpilten und andere Eingelieiten nur durch ungeschieft eingerissen Linien angedeutet sind, jodaß 3. B. die Beine der Teier zuweisen wie mur äußerstich an den Körper angeheitet ericheinen. Dassielbe gilt sin die Flügel. Diese Kössenschaften zu der die Keldielen der Keldielen der die Keldielen der kunstilische geschaften gemeisele Schriftigeichen, obwohl jolde in Stein schwerer berzuftellen sind, als vertieft einschlichnitten.

befferen Stulpturen mehr gurudtreten, ift ihnen allen bas fait gangliche Fehlen ber Berfpettive gemeinfam. Bon Gegenständen, Die einige Tiefe haben, wird nur bie Borberfeite bargeftellt. Go haben in Fig. 4, 5, Tifch und Stuble icheinbar nur je zwei Beine und ift bei ersterem Die Blatte eine bloke Linie. Die Reben an ben Gugen ber Menichen und bie Rrallen ber Lowen find vielfach übereinander liegend, ftatt fich gang ober teilmeife zu beden. Bei Fig. 6 ift bie Bruft bes nach rechts fchreitenden Gottes gang herumgebreht, fodaß fie in Borberanficht ericheint. Beibe Schultern, Die übrigens ftart in die Sobe gegogen find, find unverfürzt. Der Runftler wollte offenbar die Embleme des Gottes flar zur Anschanung bringen, mar aber ber Aufgabe nicht gewachien, bies bei gleichzeitiger natürlicher Körperhaltung durchzuführen. Mitbeftimmend war wohl auch die Scheu por einer teilweifen Berbedung bes Befichts. Gur bas Borhandenfein eines folchen Pringips bei ben Runftlern Borberafiens iprechen gablreiche affprische Reliefs, auf benen g. B. Bogen und Bogenfehne ba, mo fie Beficht ober Bruft einbeden würden, einfach fortgelaffen find. Die gezwungene Saltung bes linten Urmes bes Gottes oder ber Bottin Rig. 9 erflart fich wohl auf Diefelbe Beife. Um nicht einen Teil bes fichtlich mit Sprafalt ausgeführten Bemandes durch bas Befag verbeden zu laffen, gab ber Runftler bem Urm die weit nach vorn ausgeftredte Saltung. Auf einem Relief in Hiut, bas die Ersteigung einer Leiter burch eine Berfon porführt, ift die Leiter in Borderansicht bargeftellt, die Berfon bagegen in Seitenanficht, jo daß fie icheinbar an bem Bolm ber Leiter emporfteigt. Auf diefen wie auf anderen Stulpturen fucht der Runftler den Gefetten der Beriveftive badurch gerecht zu werden, daß er im Sintergrunde gedachte Figuren in ber Sobe verfürzt. Doch halt er dabei das richtige Berhaltnis zur Breite und zu anderen Riguren nicht inne. Auf einem Relief aus Marafch ift infolgebeffen ein Krieger, ber ein Bierd am Bügel führt, erheblich größer als bas Bferd. Auch fest er ofter jene Figuren mit den im Bordergrunde befindlichen auf gleiches Niveau, fodaß es scheint, als feien neben Erwachsenen Rinder bargestellt, obwohl bas nach ber gegebenen Charafterifierung burchaus nicht gewollt ift. Gind gar mehrere hintereinander liegende Rigurenreiben gedacht, wie auf dem genannten Marafch-Relief, fo werden fie ftufenartig übereinander gefett, weil ber Runitler nicht bas Gesamtbild aufzufaffen und wiederzugeben vermag, fondern jede einzelne Gruppe für fich ins Muge faßt.

Die Körperhaltung ift meift fonventionell. Die Berfonen werden

in ichreitender Stellung vorgeführt, indem ber eine Ruft vorgefett wird. Gin Urm ift nach vorwarts ausgestredt, um einen Stab, ein Gefan ober einen Schmud und bergleichen gu halten ober gu tragen, ber andere ift jum rechten Bintel gebogen und an die Bruft angelegt. Ein Berfuch zu individuglifieren ift taum zu bemerten. Much da, wo mehrere Berionen ober Tiere ericheinen, ichreitet fait ausnahmelos eine Sigur in berfelben Saltung dabin wie die andere. Das Muge wird immer in Borbergnficht gezeichnet und ift meift gu groß. Profildarftellung ber Figuren ift die Regel. Für Beichnung in Borderanficht bietet nur ein in Karchemisch gefundenes Relief ein Beispiel, bas eine geflügelte Gottin barftellt. Bielleicht hat bier babylonifcher Ginfluß eingewirft, ba die Gottin Iftar auf bortigen Siegelenlindern überans haufig in Diefer Stellung ericheint. Die lebloje Monotonie ber bettitischen Runft wird noch badurch erhöht, baft in ben meiften Kallen nur eine Einzelverfon porgeführt wird. Gin Bufammenwirten mehrerer Berjonen bei berfelben Aufgabe ift felten zu beobachten, auch ba, wo eine großere Stulpturen-Reibe fich aufammenfindet. Denn auch bier ericbeint jede einzelne Figur int allgemeinen jo wenig durch das Thun der Nachbaren beeinflußt, daß fie ohne eine Lude gu laffen fortfallen fonnte. Schlachtenbilber fehlen bis jest gang. Dagegen befiten wir die Darftellung einer Lowenjagd, Die von einer hettitischen Inschrift begleitet ift und gu ben befferen Erzeugniffen biefer Runft gehört. Auf einem von zwei Bferben gezogenen Streitwagen, - eine berielben ift allerdinge nur gegeichnet - fteht neben bem Bagenlenter ein Bogenichute, ber eben im Begriff ift, einen Pfeil gegen einen perfolgten Somen abzuichießen. Diefer, bereits von einem Bfeil getroffen und badurch gereist, erhebt fich auf ben Sinterbeinen hoch in die Luft und wendet ben Dberförper mit erhobenen Bordertagen, offenbar laut brullend, halb nach bem Schuten herum. Unter bem Bierde ift ein Sund in raichem Laufe bargeftellt.

Bos die Technici ambetrifft, jo scheinen die Hettlier in Beorbeitung der Westalle erech specifiest geweigen au sein. Die Gebeirgzwischen Eilleien und Kappodocien sind reich an Eilber, und hier dat man Eilberbergwerte gefunden, deren Betrieb ichon in siehe alter Zeit isattgefunden haben muß. Thatfocklich befinden sich unter den wenigen Ilberreiten der Hettlier-Industrie, die wie haben, mehrer Kegenstände aus Eilber, i der Echwertung ist, Innd einige Siegel. Bei einem berielben, das fünstlertig ausgeführt ist, sind bei eingelenn Teile mit Eilberfott aneinander befeistg. Hänzuweisen iit hier auch auf die Benertung des HettiterBertrages (S. 6), daß das heitlitige Original auf eine Silbertafel geschrieben worden fehn Normerscheiten beden namentlich die Ausgradwungen auf dem Boden des Kieches von Ban (S. 10) reiche Ausbeute geliefert. Bir beitzen von der freche Ausbeute geliefert. Bir beitzen von der freche Ausbeute geliefert. Bir beitzen von dehinschreitenden Löwen und Stieren in Treibardeit, in longenriichen Areisen um den Schildmittelpunft dargestellt sind, serner Arminge, Gützelbsech, Zeile Innstiduler Ihroniessell umd Statuen aus Bronze. Die Statuen und Tiersguren waren mit Goldbsech dierzzogen win mit einzeigeben Geschiefen geschmidt.

Sigenartig ift ein Juschodenmofait, das die Ausgrabungen in kan zu Tage gefördert haben. Es war aus ichwarzem, weißen und rotent Gestein im Verein mit Brong zusammengeset. Um eine Nofette aus Bronze gruppierten sich sonzentrische Kinge aus den genannten jardigen Zeitnen. Undere Figuren waren aus ebenbenstelben aber vom rhomblicher From zusammengestellt.

#### Inhalt.

1. Gefgi dit. — Dirftigieti der Cuellen S. 3. — Was unter dem Name petitier" au verliefen iff S. 4. — Die berfglichenn Schichen the Petitier gruppe: Die Milani S. 5. — Die hettilter im engeren Sinne S. 5. — Der Ge, dettier-Bertrag S. 6. — Das hettilter killen den Anzehenik S. 8. — Die Luttl S. 9 — Die Kummuch S. 9. — Die Childen S. 9. — Die Riche Diplen and Killerin S. 10. — Das Kirde den Ann S. 10. —

2. Rutuur. — Şumbjätten ber Meite heititigker Rutur ©. 11. — Die Örfriff e. 12. — Die Anfdriffen und bie Eratumpsbertude e. 13. — Möge-keitete Edurfithyseme ©. 15. — Mete-bon Ortiter-Granden ©. 15. — Der Eypus ber Deritter ©. 15. — Die Richtbaug G. 17. — Die Rophetedung ©. 18. — Die Bußbefteibung E. 19. — Schmad ©. 20. — Dertmefen ©. 20. — Dagb ©. 21. — Meilgion ©. 21. — Mil ple Meilgion begräßight Schleife S. 28. — Bantanit ©. 26. — Eduptur ©. 27. — Übarafterift! Der heititigken Runt ©. 28. — Zedmif ©. 31.

4. Jahrgang, Preis des Jahrganges (4 Beite) 2 M., geb. 3 M. Der alte Orient.

Gemeinverständliche Darstellungen herausgegeben von der Uorderasiatischen Gesellschaft. Beft 2.

Einzelpreis jedes Beftes 60 Plennig,

# Reikschriftmedizin

in Parallelen

Won

Dr. med. Felix Freiherr von Oefele

Mit der Wiedergabe einer Reiffchrifttafel



Leipzig J. C. Hinrichs'sche Guchhandlung 1902

#### Die Uorderasiatische Gesellschaft

bezweckt Förderung der vorderasiatischen Studien aul Grund der Denkmäler. Sie giebt wissenschaltliche "Mitteilungen" und gemeinverständliche "Darstellungen" heraus. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Mark.

Die "Miltfellungen" (Gerlag von U. Peiser in Berlin) erzöchen in zwangosen Berlen, litt Milgliefert unberechnet, Jahrspeiss ils Mids-Milgliefert IS M.

— I. Jahrgang (1896) 12 M.; 2. Jahrgang (1897) 24,50 M.; 3. Jahrgang (1898) und II. je 15 M.; vom 6. Jahrgang (1801) 12 erzöchene: O. Weber, Studien zur südarabischen Miltermukunde, Z. Belte S M.

Die "Darstellungen" lühren den haupttitel

"Der alte Orient."

Jährlich erscheinen 4 fielte zu je 60 Pl.; Jahrgang 2 M., gebunden 3 M. Dur Mitglieder Vorzugspreise laut geschättlichen Mittellungen der URG. 1890, II.

Inhalt der bisher erschienenen Befte: Die Amarna-Zeit. Agypten u. Uorderasien um 1400 v. Ehr. nach dem Chontalellunde von El-Amarna von &, Diebubr. \*(L 2) Arabien vor dem Islam von O. Weber. (III, I) \*(II. 3) Biblische und babylonische Urgeschichte von B. Zimmern. Der Festungsbau im alten Orient von A. Billerbeck. Mit Abbildungen. (I, 4)Die Bettiter von f. Messerschmidt. Mit 9 Abbildungen. (IV, 1) Kimmels- und Weltenbild der Babylonier, als Grundlage der Weltanschauung und Mythologie aller Uolker von B. Winckler. (III. 2/3) Bölle und Paradies bei den Babyloniern von A. Jeremias. \*(I, 3) Die Phonizier von Ul. v. Candau. (II, 4) Politische Entwickelung Babyloniens und Assyriens von B. Ulinckler. (II, 1)

Die Colen und ihre Reiche im Glauben der Ägypter von A. Wiedemann. \*(II, 2) uterbaltungstilteraturder alten Ägypter v. H. Wiedemann. \*(III, 4) Die Völker Vorderasiens von B. Windter. (I, 1)

Für die nächsten helte sind in Aussicht genommen: F. v. Lusch an, Über die Ausgrabungen des Berliner Orientkomitee's in Sendschirli. — W. Spiegelberg, Altägyptische Kunst.

Uon den mit \* bezeichneten felten liegen übersetzungen in das Englische bereits vor.

# Reilschriftmedizin

in Parallelen

Won

Dr. med. Felix Freiherr von Oefele

Mit der Wiedergaße einer Reiffchrifttafel



Leipzig J. C. Hinrichs'sche Euchhandlung

#### Der alte Orient.

Cemeinverständliche Darstellungen

herausgegeben von der

Worderafiatifchen Befeffchaft.

4. Jahrgang, Beft 2.



Mus der Bibliothet König Affurbanipals Medizinifche Tafel (K. 191 rev.)

Folgende Darftellung geht nicht auf den Aubalt der feilschriftlichen mediainischen Belege als soldie ein. Es muß porläufig ieder Leser, ber lich naber über ben Inhalt ber feilichriftlichen Debigin in Bufammenfaffung orientieren will, auf ben einschlägigen Abichnitt bes Bandbuchs ber Befchichte ber Debigin (Bena 1901) verwiesen werben. Sier follten nur jene bis jest betannten Thatfachen gufammengestellt werben, welche bie Stellung ber Reils fcriftmebigin au ben übrigen mebiginifden Belegen ber Bergangenheit gu beleuchten im Stande find. Berfaffer hofft Mittel und Bege gu finden, auch ben Inhalt ber Reilichriftmebigin in furgefter Beit ausführlicher bargulegen. Ginftweilen fei als vorläufiger Einblid bie Rudfeite ber Londoner Tafel K 191 in ginto-tubifder Reproduftion angefügt. Gie gehört einer feilichriftlichen Dreitafelferie an, welche bie Beilfunde in einer Beije behandelt, baf fie in griechifcher Aberfetung unbedenflich ben fnibifchen Schriften innerhalb bes hippofratifden Korpus jugegablt murbe. Die rechte Geite bezeichnet bier Ruchler. welcher Tranffribtion und Uberfetung gu publigieren gedenft, ale Spalte III und bie linte Ceite ale Spalte IV. Diefes Stud ift wohl die am vollftan-Diaften wieder gufammengefügte mediginifche Reilichrifttafel. Der Lefer fann aus ber Abbilbung erfeben, daß biefe immerbin noch febr befette Tafel mubfam aus fünf getrennten Studen gufammengefest ift. Spalte III enthalt Refte mediginifder Regepte. Bon Spalte IV ift mit Husnahme weniaer Reilenrefte nur ber Schluß ber Tafel erhalten, welcher in etwas großeren Schrifts geichen als ber fortlaufende Tert in ber ftets wiedertebrenden Form ben Bermert ber Rugeboriafeit gur Bibliothef Mffurbanibals, ben Titel bes mebiginiften Bertes, die Unfangegeile ber nachft fortjegenben Reilfchrifttafel biefes Berfes und andere Angaben bes Bibliothefvermerfes enthalt. Die Abbildung beruht auf einer Bhotograbbie bes Originals im British Mufeum mit Erlaubnis bes Borftanbes besfelben zur Alluftration von Bublifationen zur Reilidriftmebigin.

### Auslandische Beziehungen der Reilschriftmedigin.

behandlung zu treiben, überhaupt in engere: Föhlung mit den Horchungen der Krantheitserfenntnis bleiben oder jogar auch nur bleiben sonnen. Sin Vergessen der Krantheitserfenntnissehren tritt in wenigen Jahren ein und die Krantheitsbehandlung wird nun handwerksmäßig im Zasienklaunge aertieben.

Bei sangishtigem Leiden kann mancher Krante die Folgen verpüren. Die Ammendung der allgemeinen Kransspierkentantis nach Annichteitsichsünsen auch diesen Kransten slappt nicht, jobald er zu verschliedenen Arzen geht, welche nichts von einander wissen. Seder Leibssmädig Arzei stellt der gar manchen Katienten eine andere Liagnose d. h. geritst auf eine andere örtliche Einspeit nach den me Leben zugelänglichen Ericherungen zurüch. Sehon diese füllnicherbeit verhindert die genügende Ausnützum moderner anatomische Kansfleisbestandblum.

Bir befinden uns aljo modern in dem fonderbaren Buftande, eine auf Angtomie beruhende Krantheitserfenntnis zu befißen, Diefelbe im einzelnen praftischen Falle häufig falich anzuwenden, aber boch feinen Schaben baburch ju ftiften, ba bie Rrantheitebehandlung boch in gar feinem Begug au Diefer falichen Rrantheitserfenntnis ftehen fann. Unfere moderne Rrantheitsbehandlung muß meift auf einzelne itorende Ericheinungeformen im Rahmen ber Sauptfrantheit gurudgreifen. Bir geben alfo an g. B. Inphus gu behandeln und befampfen lediglich entweder ben Ropfichmers ober bas Fieber oder ben Durchfall, welche diese Krantheit hervorruft, und die ben Batienten peinigen und übermäßig ichwachen. Diefer Dangel eines Suftems führt natürlich viele Batienten in Die Sande von Bfuichern. Denn Arat wie Bfuicher behandeln nur nach Erfahrungen, alfo rein empirifch, die außeren Ericheinungen ber Krantheiten, ohne daß haufig ber Befit ober ber Mangel ber Rrantheitserfenntnis des einen oder anderen einen Ginfluß auf dieje Behandlung ergabe. 291

Gehen wir aber nun auf die alte Medigin ein, so wird durch abertalgdar jede eingelne äußere Erscheinung einer Grundfrantseit, was wir asso modern Krantseitsspunptom nennen, als gesonderte Rrundfeit ausgeschl. Wer darnad emprissif de Wymptome und bir gawerfindigie Bespanding sennt, sennt auch die Medigin. Eine theoretische Ersentisse einer einheitlichen Erstantung im modernen Sinne giede se nicht und damit auch nich den Unterschied von wissenschließen Arzeit und Pflusser. Der Staat hatte darum auch tein Interesse, dass Monopol der Approbation in Angemen. Wo uns in alten Zeiten etwas ähnliches entgegen tritt, sind darin die leine etwas ähnliches entgegen tritt, sind darin die leine infattungen zu erkennen. Somit fallt auch die moderne Approbations-beschändung and erkennen. Somit fallt auch die moderne Approbations-beschändung and Anderschaft und die moderne Approbations-beschändung auch Angemen.

Alle im Altertume perfonlich hervortretenden Arate, foweit fie Texte über Argneimittellehre ober Regeptsammlungen hinterlaffen haben, verfugen über eine jo reichliche Musmahl mirffamer Stoffe. wie folde von den gelehrteften Pharmatologen der Reuzeit nie prattifch verschrieben, fonbern hochstens in ben gebrauchlichen Tafchen- und Sandbuchern vereint werben. In ber Bielbeit von Berordnungen ift une alfo ber romifche, griechische und agnotische, aber auch ichon nach den bisher auganglichen Proben der feilichriftliche Therapeut weit über. Wenn fich diese auch an Somptome hielten und ben Begriff ber abgeschloffenen einheitlichen Diagnofe meift vernachlaffigten, fo hatten boch die Reilichriftarate auch ichon ein Rranfheitssbitem, in welches fich harmonijch damalige inmptomatifche Rrantheitserfenntnis und empiriiche Somptombehandlung einfügte. Gegenüber ber geschilderten Disharmonie moderner Krantheitsertenntnis und Kranfheitsbehandlung maren biefe Arste badurch überlegen, fobald nur ihre empirischen Beobachtungen richtig waren und ohne allau weit gehende fünftlische Buftugung fich biefem Spfteme einfügen ließen.

Die Grundanschauung des Syltems war aber die Weltams ichauung des alten Drient, wecker, wie erwöhnt, in anderer Richtung Hugo Stindfler durchgesicht hat. Die altrologischen, göttlichen und Sahlem-Einstäuse besperchen die Keilschriftmedigin, sinden sich aber ebenjo in der Wedigin der alten Agypter, des flassischen Metromann der Medigieren Des mittelaltertichen Guropa. Be nach größerem oder geringerem Honge zu Kedonterte und Schematismus tritt von Zeit an Zeit das Solften ichter eberor und wirb dann wieder mehr

verwischt. In diefer Begiehung muß icon bier bervorgehoben werden, baf bie Debigin ber griechtichen Argtebergen fich perhalt= nismäßig weit von ben feilichriftlichen und hieroglyphifchen mediginischen Texten entfernt hatte. Lettere maren aber both von wiffenichaftlich ruditanbigen Rreifen ober von abgelegenen Geftenschulen weitergeerbt worben. 218 biefe nun wieder mehr bem Beift ber europäischen Medigin am Ende bes Mittelaltere entiprachen. ba fchießen wie Bilge aus bem feuchten Boben in mittelprovencalifcher, mittelnormanischer, mittelenglischer, mittelbänischer, mittelniederdeuticher und mittelhochdeutscher Sprache handichriftlich in ben verichiedenften Bibliotheten gerftreut Argneibucher auf, welche uns vielfach wortliche Ubereinstimmungen mit feilichriftlichen und bieroglaphischen mediginischen Texten bieten und in ben lateinischen Borlagen meift ber Schule von Salerno angehören. Es icheint babei fehr ftart inftinktiv nach dem Bolfscharafter wieder urfprunglich Rufammengehöriges in ben einzelnen mittelalterlichen Machwerfen ausgesiebt ju fein. Go durften diefe mittelalterlichen Texte vielfach ben Schluffel fur ichmer verftanbliche mediginifche Spezialterte ber Reilichrift- und Sieroglyphenfultur ergeben. Comohl von ben mittelalterlichen wie den altorientalischen medizinischen Terten ift aber leider bis jest erft ein recht ungenugender Bruchteil veröffentlicht. Es icheint trothem einstweilen ichon foviel festitellbar, baß bie Reilichrifttradition fich vornehmlich mittelhochdeutsch und die Bieroglophentradition pornehmlich mittelniederdeutich wiederfindet. Die Wege ber Uberlieferung geben einerfeits von den Agnotern zu ben Ropten, bann gu ben Mrabern und bann nach Calerno, anderfeits von den Reilichriftzeiten zu ben Reftorianern (reib, Talmub) Bngantinern und Sumaniften.

Si it hier etwos nachauholen. Oben wurde von einem eine heitlichen Sylteme, das die Mcdigin der Keilschriftund hieroglyphemelohin. Es fommt dies dacher, daß etülgdriftund hieroglyphemedhin. Es fommt dies dacher, daß in dem urprünglich einheitlichen Grundbijkem ein die Auguste daß 2 eintritt. Son ihr adgeleitet hielen dann die Potengen don 2, b, 4, 8, 16 re. eine wichtigs Molle als die meiteren "Grade" der Justiellung. Die Jweiheit, welche dem Veben zu Grunde sieg, iil Fauchigsteit und Luft. Da in den Leichen als Vlutadern und den Kreiteria als Luftadern die Justiellung die kied au finden. Noch die mittelleitligk knatundie geht in weit, auch au finden. im Holfe biefe beiden Wernarten in der Luftedher als "Arterie, durch welche die Luft in den Körper tritt", und in der Speifrechter als "Bene, durch welche die Speife in den Körper eintritt", sinden zu wollen. Hir die Setenbildung im ein beitlichen Spikene wor es nun ein fruchtbares Streitoheft, od die Jülistelis oder die Luft den erlien Platz in der Jweiseit behaupetet. Auf greichschem Vollen mutzt beise welchwegende Argae der Grundgedanken sir die Wollen des Artikophanes abgeden. Im Großen und Mangen tritt nun, do wiel die jest erkennder ih, in der Keilschrittmedizh meist die Füssigsfeit Archain einer die Keilse wir der Greichkeit der die Verlagenerde die Verlagen die Verlagenerde die Verlagenerde die Verlagenerde die Verlagen

Scharf find biefe Grengen nicht, ba bas Grundinftem ein gemeinfames ift und die beteiligten Bolter ftete von einander ent lehnen. Go giebt ber Papprus Ebers, wie auch ber mediginische Bapprus bes britischen Mujeum ausbrudlich an, bag fie afiatische Entlehnungen enthalten. Bir werben barauf gurudtommen muffen, baf auch die agwrifchen Rauberfpruche fur Mutter und Rind, mel che Erman berausgab, viel Entlehnung aus Reilichriftfultur enthalten. Charafteristisch ist es, daß man die griechischen Ausläufer biefer feilichriftlichen und biergolnphischen Medigin trat ber immerhin großen und ablichtlich berppraehobenen Gegeniäße in eine an geblich einheitliche Schriftenfammlung vereinigte und bis por wenige Sahrzehnte glaubte, bag biefelben ein einzelner Urgt namens Sippofrates perfant habe. Unter folden Umftanben ift es fein Bunber. baf Beiten ohne eigene wiffenichaftliche Brobuttion bie Schulunterichiede jo weit vermischen fonnten, daß gegenfapliche Entlehnungen aleichzeitia gemacht wurden.

Geradezu als timbliches Spiel muß es der Mediziner betrachten, wem ein Khilologe, der ich die in die Ausshälbung von Detkinations-, Ronippacitons- und ihrutdrichen Jöurnen versiegt, ober außer den griechtigten Texten nichts anderes lieht und hört, und von underner Bollsmedizin und praftischen Medizin von Berufswegen natürlich feinen Einblich bekonnten kann, in dem indirentische Salat des hippotentischen korpus die echten und echtelen Bucher Salat von der der der der der der der der der die herausdeuteln will. Ein notorischer Altertumsfällische, welcher aus einem Baetrache fünkten mutse, kieret einem locken Kilologen die Belege zu einem kösstlichen Ausjurun; "Den Schröpflop brauchten die Kriefen über nicht erit irrender Maltern us untelkum?". Dies wurde alfo ungefahr folgende Situation ergeben, daß Jahrtaufenbe alte Rulturen in ber nachbarichaft bestehen, mit biefen Rulturen bie Griechen in Berührung tommen und nun unabhanaia von diefen alteren Rulturen nach Jahrtaufenden nacherfinden fonnen, ba ibre Freunde zu ftolg find, die Griechen Rulturentlehnungen machen gu laffen. Das murbe ungefähr modern lauten: Die Amerifaner find technisch ein jo boch entwickeltes Bolf, baf fie die Dampfmafchine gar nicht von ben Europäern als Erfindung zu entlehnen brauchen; fondern fie fonnen diefelbe, wenn fie nur wollen, auch beute noch unabhangig nacherfinden. Diefe Leugnung des Rulturgufammenhanges aller Bolfer bat in Diefer Beife einen modernen mediginiichen Geschichteforicher, welcher ruififcher Banflavift ift, ju ber mertwürdigen Unnahme geführt, daß es feit Beginn ber Reugeit für die Entwidelung ber ruffifchen Medizin die gronte Schabigung mar. besonders mit deutscher, aber auch mit anderer westeuropaischer Medizin in Berührung gefommen ju fein. Die ruffifchen Arzte bei völligem Abichluffe bon ber übrigen Rulturwelt wurden angeblich bann bie ruffifche Medizin ichon viel meiter entwickelt haben, als es beute in Rukland und auch im Weiten ber Fall ift.

Ein folder Mann wurde natürlich von feinen einfichtsvollen Landsleuten einfach ausgelacht, vor allem von dem verdienstvollen Meditohistorifer Hermann in Chartow. Kulturhistorische Trugschlusse find aber für Altertum und Neugeit gleich gu bewerten. Gie werden amar leider gemacht; fie durfen aber nicht anerkannt werden; und vor allem darf auf ihnen nicht unjere Anschauung von der altorientalifchen Medigin weitergebaut werben.

Es ift fein Fortschritt der Medigin denkbar, welcher fich in Europa auf folgerichtiger Entwickelung ber Biffenschaft aufbaut und welcher nun vorläufig für die amerikanische Medizin verichloffen bliebe, bann aber unabhangig von der Entwidelung in Europa auf von der Wurzel aus felbitandigen Forichungen auch in Amerifa gemacht wurde. Much im Altertume lagen Die Bolter nie ale tote Maffen nebeneinander. Much bort ift die Rulturentwidelung bald raicher, bald langiamer, aber ftetig und por allem international. Und man fann den Griechenfreunden feine derartige Conderftellung für die Griechen augestehen.

Die Geschichte ber Debigin beginnt in ber fernften Brabiftorie der Menichheit oder icon bei der Gelbithilfe der Tiere. Bei nieberen Tieren wie bei ben boberen finden fich Sandlungen, welche teils inftintitiv, teils mit Uberlegung erfolgen, um mit primitivfter

Chitungie die Folgen von Geiundheitssichdbigungen zu befeitigen, und sig gegen die immer wieberteihrenden Angrifte von Kongiten als urlprünglüchsse medizinische Behandlung zu wenden. Bei mangken Bögen inden wir sogar eine Unterweisium im Parasitiensing ung war der Kinder durch die Eitern. Der Untermisch gin nach seinen Sebensbedingungen in einem isändigen Kample mit dem Unggeleten und ber Ultmenich im Kronfleitssialle wor in seinem Bestierben der Unterbrückung seiner Parasitten weniger erfolgreich, als die Alfreich der Unterbrückung seiner Parasitten weniger erfolgreich, als die Alfreich der Meiter Wenagerten, vollech sich jortnöstern den Perka gelücken. Beim franken Ultmenschen nahm stets das Ungeziefer naturnotwendig erfordend bierkende.

Die modernite Medigin jucht wieder jede Kransfiest auf eines pracitien — allerdings in Gruppo auf pflangliche Araviten gurüchgünibren. Wenn nun die Brüjseler Museen igkon aus der Steingett die Bertzeuge eines Pertsportlanten in einem Junde vereint betiegen, lo sit die Tilferenzierung von Berusen mit hohen Sammelenntnissen, wogs auch die Kirgt gehören, eine uralte. Der berusemäßige Bekämpier von Ungegiefer ergiebt isch aus der primitiven Eigenmodigin der Tiere als erster Arzt der Urmenschen und die höchste Euse modernen wissenschiedigist in die der Kämpfung der Parasiten. Das würde eine gerablinige Entwicklung der Medigin in dieser einsbearentsel wahm als das wahrscheinlichte ergeben.

Doch die alkesten Belege der Medigin in Keilschrift- und Hergeneichten Gestenden der Ernd der Medigin weit ab von diese Bahn ericheinen. Es tritt und ein System entgegen, das den Körper aus verschiebenen Grundbiossen (woohl seiter, als stätissen; Als gasssomiger Beschassenskiebten (woohls seiter, als stätissen; Belchassenskiebten der Verlagensteit ein lätz. Alle Krantseit beruht auf Gleichgewichtsstörungen vieser Grundblosse und diese Störungen sind wieder abhängig von Jahreszeiten und damit von Sternstellungen. Es werden dossen von Laskenskiebten im Matrotosmos und Wistorlosmos zur Erstätung herangezogen u. j. w., u. j. w. Es zeigt sich siere in griechsicher Zeit und Wittelalter der Wedigin in das gleiche Swissen einzellungungen, wie in der Keilschriftultur.

Es frogt sich nun, ob mir einen Anholespunft sür die Zeit beier Einzwängung beisen. Wir sinden erweislich das Schwarzschlangeniert 1800 v. Chr. und 1000 n. Chr. den Wissenlangenmilschauszug 1800 v. Chr. und 1300 n. Chr. und die Geschlechstrüfung des Ungedorenen mit ähnlichen Zeitbissteragen nehen vielen anderen Kumften belegt; es haden sich hier durch verschieben Länder und berschlieben Sprachen über 3000 Sacher mediginische Ungaben mit fleinlichften Details perichleppt. Es ift alio fein blinder Röhlerglaube, wenn wir Terten mit ber Riederichrift um 1500 v. Ehr. glauben, welche noch bagu eine gang altertumliche Sprache befigen, baft fie nochmals 2 Sahrtaufende alter abgefaft find. Dies ift in Manpten ber Kall, wo fich Teile bes Bapprus Cbers. bes Bapprus . Brugich und bes Londoner Baphrus ein Alter bis auf die Phramibenzeit gurud guichreiben.

Biemlich badjelbe Alter, wenigftens nach ber vielbezweifelten Datierung Nabungid's ichreiben fich medizinisch-prognostische Terte ber Routungif. Cammlung ju, wenn fie unter Raramfin abgefaßt fein wollen. Bindler verlegt nach ber Brageffion bes Frühighreaquinoftium die Entstehung ber altorientalischen Weltanschauung, welche auch bem mehr ermabnten mediginischen Spiteme gu Grunde liegt, auf die Beit zwifchen 6000 und 3500 v. Chr. - nach bem genauen Wortlaute allerdings 5000 und 2500. Jebenfalls murbe ein fo fehr einheitliches Suftem nicht erft im Laufe ber Jahrtaufende auf andere Bebiete g. B. Die Dedigin übertragen, fondern fofort in ben erften Jahrhunderten. Wir feben ia in gleicher Weife Die Defcendenatheorie mit Buchtwahl z. im Laufe weniger Jahrzehnte mit einigen fleinen Schwanfungen alle Naturmiffenichaften und Die Debigin in ihr Schema gwingen. Und ohne Beherrichung Diefer neuen Theorie ift es beute gar nicht mehr möglich, auch nur in ben gröbiten Umriffen ben Formenreichtum beutiger und vorweltlicher Lebewefen zu überblicken. Cbenfo raich ober nur wenig langfamer ift mohl auch die altorientalische Beltanschauung gur Spitematiefierung teilweise bamals ichon uralter medizinischer Erfahrungen benützt worden. Mollen wir darum die ganptischen und giprischbabulonifden mediginifchen Datierungen in ber Weife auffaffen, baft Die alteste Beit Des Suftems als Die flaffifche Beit bes Suftems betrachtet wird und bag pon ba ab bie ichon im Bapprus Chers (um 1600 v. Chr.) erfennbar weit vorgeschrittene Berinocherung alles mediziniichen Wiffens langiam ihren Anfang genommen bat, fo murde man fur die Medigin in Agupten die Reit von Rentenes. Gethenes und Cheops, fur Die Dedigin in Babylonien Die von Rabunaid angenommene Beit Raramfins als Beginn bes Damit wurde man noch in die Anfekung Sniteme erhalten. pon Windler bineinfommen, aber ziemlich an bas Ende (also rund 3500 v. Chr.).

Db ein anderes Spftem ichon vorher die mediginische Empirie in gewiffe Feffeln geichlagen hatte ober ob bie bis babin inftemlofe Empirie nur möglichft großen Cammelbefit eigener und vererbter Einzelerfahrungen als Gigenichaft bes Argtes anerkannte, ift einft-

weilen nicht mit Gidberbeit zu enticheiben.

Bindler verlegt die Entstehung ber altorientalischen Beltanichauung aus bestimmten Grunden nach Babulonien. Rach ber Bahricheinlichfeit murbe hier, wenn wir bem fpaten Griechen Berobot mit allem Borbehalt glauben wollen, noch eine Erinnerung an Die Reit ohne Spitem bemahrt geblieben fein, indem er Babplon ohne Argte ichildert und die Rranten auf gufällige Erfahrungen von Rebenmenichen angewiesen fein lant.

Bis ungefahr 1500 n. Chr. herricht Die altorientalifche Beltanschauung in der Medigin fast unbeschränft. In der Reugeit ift dieje Beltanichauung in fleinen Abanderungen noch die Ubergeugung ber Bolfemedigin. Und ba und bort erheben fich bei Bertretern ber mediginischen Biffenschaft ber neuesten Beit Unfichten, welche neuerdings humoralpathologiiche, vitaliftifche ic. Lehren zu allgemeiner Geltung ju bringen versuchen, mas einer Rehabilitierung der alten Medizin gleichfame. Wenn alfo die Medizin in altorientalifcher Weltanichauung und ihren Muslaufern mirklich endaultig aus ber Biffenichaft beseitigt mare, fo hatte fie ziemlich genau funf Jahrtaufende geherricht. In Diefer Zeit mar Diefe fuftematifierte Medigin mit geringen Abweichungen bei allen Rulturvoltern vom Diten Miens bis gum Beiten Afrifas giltig, obwohl allerbings bie Chinejen die Abfaffung ihres alteften mediginifchen Buches bes Rei-Ring erft auf 2698 bis 2599 b. Chr. verlegen.

Benigftens innerhalb 4000 Jahre hatte jedes beute noch lebende Raturvolf ein ober das andere Mal Gelegenheit, mit dieser alten inftematifierten Debigin in Berührung gu fommen. Go befteht burchaus fein zwingender Grund für gleichartige medizinische Unnichten oder Behandlungen bei meit entlegenen Bolfern ben Bolfergedanten Baftians in Unipruch ju nehmen. Bir durfen aber barnach auch nicht aus Beobachtungen bei ingenannten Naturvollfern das bunte Mojait der angeblichen Urmedigin des Menichen retonftruieren, da diese Raturvolter nur treue Wahrer von Reiten alter Biffenicaft find.

Wenn wir nun um 3500 p. Chr. eine Spftematifierung ber Medigin in altorientalischer Beltanichauung annehmen muffen, fo bietet von da ab die dironologiiche Entwicklung ber Medigin viele Schwierigkeiten. Die Rachweise find noch recht ludenhaft und fur bie Reilschriftmedigin faft nur auf die Regierungszeit Mfurbanipals (668-626) beidranft. Und boch zeigt fich ichon bier bas fprunghafte Berhalten, das auch die Dedigin bis jum Beginn ber Reugeit ertennen lant. Die Debigin, welche ein bestimmtes Snitem nicht verlaffen dari, macht boch ihre Entwidlung durch, meift allerbings in ber Balin einer Cadgaffe. Dann wird ploglich biefe Entwidlung unterbrochen und auf altorthodore Texte gurudgegriffen. Mus folch fvater Biebergeburt find und bie alteften Terte erhalten. Durfen wir aber auch überall biefen Texten trauen? Rann uns nicht vielleicht die Reit der Biedergeburt mit Salfififaten betrügen? Dber tann die Biedergeburt nicht felbit burch folche Falfifitate betrogen fein? Gur Renner ber Geschichte ber Medigin fei nur an bas mittelalterliche Falfifitat bes Macer Floridus und an die innige Bermengung echter bippofratischer Schriften mit pseudippofratischen Schriften erinnert.

Im Ganzen gaben wir aber teinen Grund, die Rückdeiterung von einen Teiterungen Gebrauch gemacht worden. Der Konijantinopter medizinische Reilschriftest enthöllt einerjeits eine worltiche Parallele nicht einem Apptischen Teck, der sich auf das 16. Apptiembert v. Chr. batteren lätt und außerdem enthält biefer Text ein einem Text der Apptiembert geschlachen der Apptiembert von 1000 Lächen das die die Krieben einem Arte der Apptien der Apptiember der Apptien der

Bei einer Betrachtung in diejen Weife werden Die afsprissgen mediginischen Texte zu Belegen der desholomischen Medizin. Aber diese baeholomische Medizin. Aber diese baeholomische Medizin ist inft aussichtließlich in afsprischer Überlieferung zugänglich. Aber auch die ägyptische Medizin ware hann weniglienes zum Teil dobufonische einkelbaum. Das Gleiche fann von der chinesischen Wedizin vermutet werden. Diefelbe sit in stenen theoertischen Michtaen enge mit der um 3500 filtematisierten Medizin werwondt und zwor in sehen der und dinessische Medizin werwondt und zwor in sehen die nicht der und die eine Medizin der werden tann, sie stünden im Berhaltnis von Mutter und Tochten. Die Glünchen, meldie sonit ein Vortiebe für alte Datierungen hoben, datieren aber den Beginn frer Wedizin 500 bis 1000 Sache inneger, als wer für Abablonken

und Agppten fanden. Schon bies murbe barauf hinweifen, die chinefifche Medigin als Tochter ber babylonischen Medigin zu betrachten.

Der Geologe Levijus fest nun Die lette Gisgeit ber nordlichen Salbfugel por bas Jahr 3000. In Dieje Reit feten dinefifche Datierungen auch die Sintilut, wohl als Endpuntt der Eiszeit. In ber Giegeit maren unfere Rulturlander von heute großtenteils unwirtlich falt, mit Gletichern bebedt, welche nur gang allmählich abichmolzen, allerdings mit der Möglichkeit, stellenweise einmal hier, bas andere Dal bort, gange Tieflander unter Baffer au fenen. In biefer Beit muß ber Gurtel von 20 - 300 n. Br. ofine erichlaffend marme Commer ber Trager eines gemäßigten Rulturflimas gemejen fein, mahrend die heutigen Rulturlander erft Bolfern mit estimpartiger Lebensmeife Wohnfite boten. Es ift bamit bie Doglichfeit fehr leicht verftandlich, daß in Babylonien jugleich mit ober fury nach der altorientalischen Beltanichauung die gleicherweise inftematifierte Medigin entstand und nun im Laufe ber Jahrtaufende in der Beife nach Rorden manderte, wie neue Gebiete und neue Länder von ben estimogrtigen Lebensbedingungen zu Rulturlandern fich umgestalteten und bie estimoartigen Lebensbedingungen mehr nach Rorben rudten. Der Begriff ber Gintflut murbe, nebenbei bemertt, bamit fur bie verschiedenen Lander fein gleichzeitiger und für das einzelne Land eine Beriode von Überschwemmungen und feine aufammenhangende Beit ber Überichwemmung. Es find bie Berioden der gewaltigen jährlichen Überschwemmungen im Tief land jur Beit bes rapibeften Gleticherrudganges in ben Borbergen. Die Busammengehörigfeit ber inftematifierten Debigin aller

Rultursamber der alten Belt zeigt fich in manchen gemeinsamen Folgeericheinungen. Als Veilpiel fei das Gefähightem gemählt. Überall sinden wir Arterien, Bernen, Nerven, Sethnen, Bänder. Luftröhre, Speiseröhre, Uretheren und Penis unter einem einheitlichen 
Brote zusummengefoht der se gehen Beziedhungen für einen diese 
Körperteile gelegentlich auf die anderen über. Kein Medger, welcher 
einer fünf Sinne mächigi iht, würbe dei nichterner Bevohachung 
öhne vorherige ibeoretilige Eingenommenheit auf jolch gezwungen 
sonjusion verfallen. Nur der Schüler, welcher vom Lehrer blimd 
geleitet wird, kann immer wieder urteilslos in etwos nachsprechen, 
well er im System besongen ist. Der Franzose sähr unter 
üm sprodigieren Ausdruch die Berchneigung im Serzen entlieben. 
Es ist diese eine Vermengung der Bezeichnungen von Magen und 
Kern. Auch diese Konstillon von Sex und Wagen ist international,

soweit die systematisierte Medigin auf der Grundlage der altorienstalischen Weltanichauung reicht.

Bir burfen bier nicht einwerfen, bag ber Debigin jener Beit Die Renntnis ber Anatomie bes menschlichen Korpers mangelt. Die alte Welt hatte auch ihre anatomischen Borftellungen, wie die etrusfiichen Terrafottadarstellungen des Situs viscerum beweisen. Die etrustifchen und babutbnijchen Mugurenlebern\*) iprechen auch hier für innigen Bujammenhang zwijchen ben beiden Bolfern und ihren anatomifchen Borftellungen. Die menfchliche Anatomie murbe aber durch Analogieichluß von der Angtonie des Schlächters abgeleitet. Und Diefer Analogieschluß wurde auch bei außerlichen Körperregionen beibehalten, wo der Augenichein iofort den Fehler der Anglogie geigen tonnte. Go befinden fich bei allen Tieren die Biten an den Beichen. Rur bei Uffen und Menfchen befinden fich Dieselben an ber Bruft. Reilichriftlich wie hierogluphifch ift aber erweislich, bag die meniculichen Beichen (inguina) aus Analogie ber Saustiere mit Milchbruften beterminiert werden. Als Leber ftellt bas babplonische wie etrustifche Altertum die Ziegenleber bar und zwar die Etruster mit dem Bestreben, badurch eine Menschenleber abgubilden. agpptischen Sierogluphen wird die menschliche gunge mit einer fummetrifchen fecholappigen Saugetierlunge als Hierogluphe geschrieben an Stelle ber unimmetriichen fünflappigen Menichenlunge. Diefe Beisviele ließen fich bei inftematischem Guchen unendlich permehren.

Gine Anatomie wor somit und zwar immer und überall vorganden, allerdings dere unt eine Anatomie der Schachtire. Diese
Anatomie wurde aber bewußt aus, den menschlichen Körper übertragen und sonnte Tag für Tag bei sohen Weiger nachtontrolliert
werden. Jür die Anatomie der Sangetier sind aber die oben ermäßnten Nonspissonen ebenzo sonderen, als für die menschliche Anatomie. Die internationale Weidzig mung als in einem gemeinsmen
Spitem besangen gewesen sein, wechse den flaren Blich soweit trübte,
die ine die Gunndverschendent von Arterien, Benen, Tustiedspie
Speiseröhre, Uterheren, Benis, Nerven, Sehnen und Bänder oder
auch von Magnen und Hers, aum odlen Benutzische Ian. So etwas
ist fein Bollergedonte, inderen ods ist irregeleitere Studengelehssen
feit vor mehr als bo00 Sahren, wechhe in dem Vollständigen und
basiften Ausbeau des Schiemes auch jolde einzelne Safe trug bet trop bes

<sup>\*)</sup> Bgl. Der alte Orient III, 2 u. 3, G. 41.

Bideripruchs bes alltäglichen Augenicheins nicht ohne Befahrbung bes gangen Spitems aufgeben tonnte.

Die anatomissen Einzesseiten ber babylonissen Wedizin sind bisher nur erech durftig burchforischt und bonnten auch nur sehr bürtig durchforischt ein, da bei der Untenutnis obiger sinnstissen Bergerrungen meist versäuch wurde, mit moderen anatomissen Begriffen zu überießen. Nachdem hier der Beg gezeigt ist, werden jolche anatomisse Unterluckungen in teilsstrittlichen Texten aus nuch Ausberungen und dann wird die Unterluckungen Umatomie sich durch erichtliche Bespiele vorsübren sassen. Den Unter den mit der Physiologie der Jall sein, welche bei den wielen Nätseln der anatomischen Begriffe erst in recht schwachen Umriffen erstehen.

Um hier vom Blute gu fprechen, fo will ich aus der hippofratischen Schrift über Die Winde eine verbreitete Unficht über die Bhnfiologie bes Blutes anfügen. "Cobald ber Schlaf ben Rorper anmandelt, jo erfaltet bas Blut, weil ber Schlaf permoge feiner Ratur abgufühlen pflegt. Bit aber bas Blut abgefühlt, io wird feine Rirfulation trager . . . Die Denffraft wird unflar und ichwindet; einige fremdartige Borftellungen ichweben bem Schlafenden vor, welche nun Eraume genannt werden." Ronrad von Megenberg führt dies Thema weiter. "Wer haufig vom Regen traumt und im Traum bas Deer und fliegendes Baffer erblicht, bat viel maffrige Teuchtigfeit im Leibe. Ihm find Bader nutlich und abnliche Mittel, den Körper ju reinigen. Traumt Jemand von Teuer, Blit und Rampf, jo bat er viel von der Materie im Leibe. die rote Galle genannt wird. Ein Ubermaß von Blut erregt Traume von roter Sarbung ber Gegenstände, von froben Teften und gutem Gijen, wie auch von Blutfluffen. Wer traumt, er febe viel fcmarge oder braune Dinge und fich im Schlaf fürchtet und erichrictt, ber hat viel von der Materie im Leibe, welche ichwarze Galle ober Melancholie genannt wird. Träumt aber jemand, er ftehe im Schnee, ober jonit wo an einem falten Orte, jo bat er guviel Ralte im Leibe. Umgefehrt beutet es auf zuviel Sige, wenn man von einem beigen Bade traumt oder glaubt, man ftebe in der brennenden Sonne oder an einem großen Feuer. Bu große Trodenheit und Dunnheit des Blutes und der anderen Gatte erregt Traume pon Aliegenfonnen. Wer von einer ichweren brudenden Laft traumt, hat zuviel gegessen. Wer aber im Traum durch unfaubere und übelriechende Statten manbert, ber hat viel faule und ftinfende

Der alte Crient. IV.

Feuchtigfeit in fich. Dagegen ift es ein Zeichen fur eine richtige und ungetrübte Beichaffenbeit ber Leibesiafte und ben völligen Mangel aller gerjetten Materie, wenn man traumt, man gebe burch Garten ober durch wohlriechende Orte. Ber fich im Traum durch enge Bege und Genfter burchwinden muß, leibet an Erfranfung ber Rohren und Organe, die den Rorper mit Luft verforgen follen, fo daß fie nicht imftande find, fo viel Luft einzugiehen, als fur bas Bohlbefinden ber famtlichen Dragne notwendig ift . . . . Gin vernünftiger Dann fann alfo aus feinen eigenen Traumen erfennen, mann es ihm not thut, fich aur Aber au laffen ober Aranei ein gunehmen . . . . Einige Eraume find auch bedingt burch ben Gin fluß ber Rraft ber Geftirne ... Die Runft Die Traume au Deuten ift eigenartig und umftanblich."

Diefe Citate find nun allerbings feine Belege aus ber Reilichriftmedigin. Benn wir aber die guganglichen Bruchftude afinrifcher Reilichrifttafeln über Traume betrachten, fo muten fie uns an, als ob fie ba und bort aus einer ausführlicheren Abhandlung obigen Beiftes berausgeriffen maren.

Aber nicht nur mit den Traumen beschäftigt fich unfer Konrad von Megenberg. Gine andere Brobe betrifft Die Saare. "Schlichtes weiches Saar beutet auf einen furchtsamen Menichen. Ginen Beraleich dafür haben wir beim Haien und beim Hirich. Kraufes Saar bebeutet Rühnheit. Starter Saarwuche am Bauch Deutet Unteuichheit an. Biele Saare auf der Bruft find bas Mertmal eines fuhnen Sinnes, bagegen weift reichliche Behagrung ber Schultern und bes Saljes auf Aleinmut, Biberftreben und Trop. Damit ausgestattete Leute befehrt man nicht leicht von einem einmal gefaften Borfat. Biel Saar an Bruft und Bauch beutet auf geringe Beisheit. Bie Schweinsborften auf dem Saupt ober überall am Rorper aufragende Sagre zeigen Gurcht an." Much biefe Brobe Degenberge fieht betannten Reilichrifttexten außerit abnlich.

Die Berichleppung jolcher Brodutte der altorientalischen Beltanschauung in der Medigin nicht nur durch fo entfernte Beiten, fondern auch durch entfernte Lander in gleicher Zeit war möglich burch die größere Internationalität der Biffenichaft und ihrer Bertreter. Die Tell el Amarna-Runde beweisen die Internationalität ber babylonifchen Sprache und Schrift in jenen Beiten, bann wird bie griechische Sprache und endlich im Mittelalter Die lateinische Sprache international. Beute veröffentlicht ber ruffifche Belehrte in ruffifcher, ber ungarifche Gelehrte in ungarifcher Sprache und vielleicht nur ally bald wird auch eine japanische Bissenschaft in japanische Sprache erstehen. Dann sehen wir aber auch am alten persischen Spote bald daypetische Krzie, bald griechsiche Krzie thätig, während heute ichon die gegählten Semeiter strenge von der Landesgerage eingeschlossen sie mußen. Und ver nicht von der Erken lateinischen Zellination an im engen Rahmen des Latetandes siehen Studies durchgestührt hat, hat in diesem Lande heute fein Recht, auch nur ein Recht zu berichtrieben.

Die freimillige Berlegung der Aussübung ärztlicher Prazis von einem Amde in ein anderes geschet beute folt zu ben Ummöglichseiten. In dem Zeiten der Keilschritunedigin und beinadte so las die altorientalische Weltigknitunedigin und beinadte so lange als die altorientalische Weltigung dem Weltiglie beherfichte, fonnte eine solche internationale Verlegung der Prazis fest leicht jogar gegen den Willem des Artgeis durch die Einstädlungen der Berdanung und der Ellauertei erlosgen. Bei der Echweitigfeit des Berfelns im Altertume sind diese habeitigen unterwilligen Berfelpengung inche michtignische Empirie wie der Schliebgeungen des internationalen medizinischer Empirie wie der Schliebgeungen des internationalen erlitens. Bei hervolde regiebt die Erzischung vom Artz Demotdess jolde Berfolsepungen agyptischer und griechsicher Arzte nach dem Schlieber der Krischmittultur.

Ein vorderafiatischer Mittelpunkt folden medizinischen Austaufches tann gegenwärtig in Gingelheiten noch nicht gewürdigt merben. 3ch meine Sarbes. Wenn wir in Berodot, in ber Menonia und anderen griechischen Schriften nach den Wegen bes Importes agnptischer oder babylonischer Dedigin fuchen wollen, fo ftoft und immer wieder Cardes auf und gwar in einer Rolle, welche weit diejenige überragt, welche wir von der Hauptstadt einer verfischen Satrapie alfo einer Stadt zweiten Ranges erwarten follten. Sier ift eine Stadt. welche aus der alten Berrlichfeit des Bhrngerreiches und Luderreiches ihren Ruf als medizinische Bentrale gerettet hatte und die benachbarten Provingftabte griechischer nationalität Ros und Anidos burch Ableger ihrer mediginischen Biffenschaft zu unfterblichem Ruhme führte. Bas wir pon ber Debigin pon Carbes miffen tonnen. ftammt aus zweiter Sand. Gin phrngifch - lybifches Altertum in dem Ginne, wie bas agyptische ober babylonische Altertum fonnen wir bei dem Mangel lesbarer nationaler Litteratur wenigstens beute nicht neu bor unjeren Mugen erfteben laffen. Tropbem darf bei ben Muslandsbesiehungen ber Reilichriftmedigin Carbes nicht gang pergeffen werben. Roch weniger find einstweilen die mediginischen Beziehungen ber babylonischen Kultur nach dem Often und Rordsoften flar liegend.

Ein vielgenanntes Bolf ift angufugen. Es find Die Phoniter. Benn die Ilberjegungen medizinisch-agpptischer Texte durch Cbers und die entiprechende feilichriftlicher Terte burch Cance aultig find. jo murben bie Bhonifer in beiben Sallen ermahnt. chischer und römischer Medigin ift es ficherlich ber Fall. Und boch möchte ich nicht von dem internationalen Ginfluffe phonififcher Dedigin fprechen. Die übrigen Bolfer vermitteln fich gegenseitig mediginische Renntnisse und treten damit wechselweise in der Rolle von Lehrer und Schuler auf. Die Phonifer find aber einzig und allein Raufleute. Nicht medizinische Renntniffe vervollfommnen ober vermitteln fie, fondern nur die Argneidrogen vermitteln fie von Land gu Land, überall wo fich Berichte über dieselben in Berbindung mit ber Beichichte ber Medigin bringen laffen. Der Bermutung ift allerdings Raum ju geben, daß den Phonifern die Berichleppung in Eflaverei gergtener Arate in möglichit ferne Lander als lohnenbes Geichaft jehr nabe lag. Wir muffen nur im Auge behalten, daß fich der Rrante immer und überall an jeden Strobhalm flammert und daß er hofft, ein Urzt aus möglichster Ferne moge ihn endlich zu beilen vermögen. Gludte bies wirflich, jo mar ber Brofit fur ben Phonifer außer bem hohen Breife bes Denichenhandel ein zweiter. Der frembe Urgt fannte die Urgneipflangen jeiner neuen Beimat nicht und blieb ftets auf feine erlernten Renntniffe ber Araneipflangen feines Geburtslandes angewiesen und bamit auf ben ferneren lohnenden Argneitmport durch die Phonifer.

Im Mittelalter finden wir einmal gang ähnliche Berhältnisse, als urspringliche Sclaven von der Nordsuse Kiritas, nachherige chriftliche Convertiten, 3. B. Constantinus Articanus, arabische Wedigin und arabische Orogen dem christlichen Vorden vermittellen.

Bo ftanbe die heutige Chirurgie ohne die vielen Inftrumente

aus Stahl und Gijen. Gine alte Tradition bat aber ber Boltsglaube erhalten. Eisenroft foll das gefährlichste Bift für eine Bunde fein. Bird irgend eine Bunde mit den gefährlichen Drganismen der Tetanusfeime infiziert, jo weiß ficherlich der Laie in altabergläubischer Tradition bem Arate von dem Rofte an einer Schneide oder an einem Ragel zu ergablen, welcher bieje Bendung ber Berlekung veranlaft bat. 3a. dem Arst auf bem Lande, ber Die Guhlung mit ber fortichreitenden Biffenichaft verliert, wird bieje altpäterijche Unficht jo oft wiederholt von feiner Umgebung entgegen gebracht, daß er gulett nach wenig Jahren unter ber Wirfung Diefer fortgegetten Suggeftion Die Lebre pon ber Roftinfeftion ber Bunden bem Bestande jeines mediginischen Glaubensbefenntniffes einverleibt. Allerdings bis auf die urfprungliche Form des langft widerleaten Glaubensjages, daß ichon Gijen und Stahl an und fur fich durch ihre Berührung jede Bunde vergiften, fann ber moberne Astulapsjunger nicht mehr guruchfallen, da er auch bei iparlicher Musftattung feines Inftrumentariums boch immerhin einige Initrumente aus Stahl fein eigen nennen muß, beren Beftimmung bas Geten oder Berühren von Bunden ift. Und auch die Erinnerung an feinen Lehrer ber Chirurgie fann ihm nie gang verloren geben, ber mit Stahl und Gifen in früher unzugängliche Rorperhöhlen einbringt. Aber er fagt boch unbewußt in alter Anichauung, daß er feine Inftrumente reinige, um fie blant und roftfrei gu halten, während doch richtiger nur von feimfreien Instrumenten als Awed ber Reinigung gesprochen werden mußte.

Die Zeit der tömischen Kaiser war hier toniquenter. Un den werschiebensten Orten Italiens, der Schweiz, der Meinlande n. i. w. sind jehr viele chirungsiche Intrumente der römischen Kaisergetig einnden worden. Ein find alle aus Bronze. Irgend wechte Andlistwunkte auch nur für vereinzelte chirungsiche Intrumente aus Stahl oder Eisen haben sich nicht ergeben, weil natürlich auch fein Solchen Irfanzen eine konnten bei der angeblichen Wescher einer Wumdverglitung. Etwas anderes war es, wenn verhältnismäßig früh und in verhältnismäßig raicher Berallgemeinerung eisenen Kriegswossen im Geberauch lamen. Im Geitte einer Zeiten war des giftigste Wesall das geeignetite, um dem Zeinde Wumdverglitung des Eisens fierts der Lechnit des Altretums blied die Gewinnung des Eisens sierts weit schwieriger, als die der anderen Bedannten Wetalle. Aber man wusste Wittel und Wegeg, selbst die Echwierige teine für der Molischedung zu weistlichen um in schale Schwieriger eiten für der Molischedung zu weistlichen um ist die der Gedwierig eiten für der Molischedung zu weistlichen, um isch des geschultchie

Boffemetall zu verschaffen. Da im Intereste der Schärfe der Bosse von gegen ben Nüden der Altinge die heute noch traditionelle nicht blante Längsfurche als Blutrime an, welche in der heutigen Technid als durch die dower liegende Berchäftungseitzpe entlianden erischeint. Alles dies nur, um die Ariegswunden möglicht gefährlich werden zu lassen. Milliegsleben hatte das Bronzestalter dem Eisenalter weichen müssen noch als Badvilon den Ansprech der bei Bronzesteit der die Bernalter weichen müssen noch als Badvilon den Anspruch erhob, die Hongteit der Bettell der die Bernalter weichen müssen das Parkeit der der Griffen noch als Bedvilon den Anspruch erhob, die Hongteit der Bettell der die Bernalter weichen müssen der die Verlage d

Diefer Sang am Alten lagt uns manche neue Beleuchtung ber Chirurgie ber flaffifchen Bolfer erhoffen, wenn erft einmal die Ginblide in die Medigin ber Reilfchriftfultur ein gufammenhangendes Bild geftatten. Daß die Brongegeit in der Chirurgie foweit in die Gifenzeit des Alltagelebens hereingreift, verlangert Die Brongegeit der Chirurgie feineswegs gegenüber der Brongegeit des Alltagslebens. Es finden fich Unhaltspunfte, daß auch in Die Brongegeit bes Alltagelebens ebenio itarr traditionell Die Steinzeit ber Chirurgie übergriff. Die Chirurgie ober vielmehr die gange Medigin ericheint fomit ftets um ein Jahrtaufend gegen die Entwicklung bes Miltagolebend ruditandig. Co fann umgefehrt ein Mann, ber einzig bas Berbienit bat, auch in feiner Biffenichaft voll und gang tonfequent moderner Beltanichauung anzugehoren, wie Birchow, Die Dedigin um Jahrhunderte vorwarts fordern und teilmeife feinen Berufsgenoffen, nur balb perftanden, porauseilen, weil die übrigen Standesgenoffen, foweit fie ber Durchichnittetultur angehören, um 1000 Jahre guruditeben.

Da medizinische Einschaumgen aller Zeitalter vielfach nur bet Russluß von allgemeinerer Weltanischauung abgelaufener Zeitperioden sind, werden wir zum richtigen Verftändnis der flassischen Medizin die Reilschrift- und Hierogluphenmedizin heranzuziehen gezwungen, wie auch der Bearbeiter von medizinischen Keilschrifterten stell in kublum mit her Medizin der flassischen Beller bleiben muß.

hindern und die Blutung dentsch durch den Mund nach sinten erolgen kann. Lasse doch die Kase tamponieren, so wird der Lustdurchtritt ganz gebennst und die Blutung wird abgeschossen. Wenn es vor dem König, meinem Herrn, angenehm ist, so will ich morgen entsprechende Anweisungen geben. Num möchte ich Antwort, was derauf hin beschössen wird.

Bum Berftanbnis biejes gifprifchen Briefes muß perglichen werben, mas ein griechischer Schriftsteller im hippotratischen Buche de articulis von ben Rafenverbanden jagt. "Es giebt mehr als eine Bruchart, wenn die Rafe gebrochen wird. Diejenigen, welche unflug genug find, an gierlichen Berbanden Gefallen au finden. täuichen fich zwar auch oft in andern Källen, am meiften aber beim Bruche ber Rafentnochen. Diefer Berband nämlich ift ber tomplizierteite unter allen, ahnelt an ben meiften Stellen ber Bobelipanbinde und lagt bie mannigfaltigften rautenformigen Zwifchenraume auf ber Saut gang unbededt. Diejenigen nun, welche, wie gejagt, Freunde eines folchen funtlofen wundarztlichen Berfahrens find, find gleich bereit, jede gebrochene Rafe gu verbinden. Ginen ober zwei Tage hat ber Bundarzt Freude an feinem Berbande, und auch der verbundene Batient freut fich damit; dann aber wird er besielben ichnell überdruffig, weil er ibnt eine laftige Burbe ift. Dem Bundargte genügt es, wenn er dargethan hat, daß er eine Rafe auf bifferente Urt zu verbinden miffe. Diefe Berbandmeife aber bewirft gerade bas Gegenteil von allem, mas fie leiften foll. Denn offenbar werden entweder diejenigen, welche infolge bes Bruches eine breite, oben eingebrudte Rafe befommen, noch breitnaffger. ober ber obermarts feit angelegte Berband gemahrt offenbar benen, welchen die Rafe nach diefer ober jener Geite entweder am Anorpel ober am oberen Teile ichief gebogen wird, nicht nur feinen Rugen, fondern ichadet gewöhnlich vielmehr. Die von der einen Rafenfeite ipldergeitalt angelegten Rompreffen entiprechen bem Erforberniffe, bas nach ber anderen Ceite hinftebende ju unterftugen, nicht, wiewohl die den Berband Anlegenden dies nicht einmal thun. Am Borteilhafteften icheint mir noch ber Berband zu fein, wenn bas Fleisch über bem Anochen auf bem Najenruden langs ber Ruppe bon beiden Seiten zujammengequeticht wird, oder, wenn bas Rajenbein bisweilen nur wenig beschädigt worden ift. In diefen Fallen namlich befommt die Rafe eine Anochennarbe und eine langliche runde Unebenheit. Diefe Falle bedurfen auch feines fompligierten Berbandes, wenn durchaus ein Berband erforderlich ift. Es genügt

aber, eine mit Bachs bestrichene Rompresse uber ben Bruch gu legen und bann, als wenn bu mit einer zweifopfigen Binbe ber bandeft, die Binde in einer Tour umgulegen . . . . Denen, welche die Rafe unten gebrochen und nun eine breitgedructe Rafe haben, fannit du, wenn ije vorn und am Anorvel eingefunten ift, etwas, mas fie in die Sohe bebt, in die Rafenlocher ftopfen; wenn nicht, jo munt bu alles guiammen badurch in die Sobe beben, ban, menn es angeht, die Finger in die Rajenlöcher hineingestecht werden. Bibrigenfalls munt bu mit ben Fingern einen biden Salbenfpatel nicht in den vorderen Teil der Najenlocher, jondern bis dahin, mo fie eingefunten ift, bineinichieben, von außen aber die Daje mit ben Ringern zu beiden Geiten anfaffen, gurecht bruden und gugleich aufwarts heben. Ift ber Bruch gang born, jo tannft bu, wie bereits ermannt, etwas in die Rafenlocher ftopfen, entweder einen Bfropf aus geschabter Charpie von ftarter Leinwand ober etwas abnliches in Leinwand eingehüllt ober noch beffer in farthagisches Leder eingenalt und jo geformt, ban es gehörig in die Stelle, welche es ausfüllen foll, hineingeschoben werden fann. Ift der Bruch weiter oben, jo fann nichts eingebracht werden. Wenn nämlich ichon am vorderen Teile der Raje ein Pfropf große Beichwerben macht, wie follte er in dem hinteren Teile der Raje nicht noch beichmerlicher fein? . . . Die Bundarste verfehen es aber hierbei aus Nachläffigfeit . . . wenn nur die Beilung funftgemäß eingeleitet wurde. . . . Die Rase verheilt nämlich, wenn sie nicht brandig wird, in zehn Tagen u. i. w."

Wehr will ich aus diesen griechischen Kapitel nicht wortlich ansilheren. Siese fost den gelannten Indale dahin zusammen, daß die Frafturen der Nasen sowohl den finderenen als Inorpeligen Teil betreffen; ile geräufen in quere, perpendifuster, einfache und tompligierte. Agi mil stiere instigen, daß es ind im Briefe des Kradnann nur um eine quere, sompligierte Fraftur des Inorpeligen Teils handeln sonn.

Jebenfalls ericheint der Fall Aradnanas jogar mit den Kunftfehlern des Bumbarztes nur als der cajuiftische Beleg für das lange Lehrbuchskapitel bei Sippotrates. Und beide Texte zujammengehalten tragen zur gegenfeitigen Erstätzung bei.

In Beichwörungstegten und bei Amuletten der babylonischen Redigin und späterer Zeit wird in dieser Beise gleichgartig sehr häufig verlangt, daß der Rame des Schützlings und seiner Mutter genannt werde. Auch im Talinud und in aramälischen Zaudertegten sindet

fich Abnliches. Das Switen wird deutlicher, wenn wir auch noch Die agnptifche Sitte berangieben, baufig nur die Mutter und gar nicht den Bater ju nennen. Berftanblich wird es aber erft. wenn wir und erinnern, daß in der Entwicklung der menichlichen Familie. wie fie uns wiffenschaftliche Untersuchungen ber Darwinschen Schule tennen lebrten, ber Baterichaft die Mutterichaft (d. b. bas Matriarchat) mit der Mutter als Familienoberhaupt vorherging. Also auch eine jogiale Rudftandigfeit um Jahrtaufende finden wir in der aberalaubiichen Medizin des flaffischen Altertums, welche in der matriarchalen Theurgie ber gleichfalls ruchtandigen Reilichrift- und Dierogluphenfultur in einer alteren Form quaangig wird. Die übernatürlichen Schunfrafte werden blindlings an das Beichworungswort ober den Beichmörungsgegenstand gebeitet angeseben. Die Richtung bes Schutes auf eine bestimmte Berion fann alfo nur burch genaue Ramensbezeichnung biefer Berjon geschehen. Da aber nur zu häufig awei und mehr Berfonen ben gleichen Ramen führen, jo geschieht Die nabere Bezeichnung burch Beifas ber Fautilie und bies ift nach Durchführung bes Batriardates ber Rame bes Baters. Unter ber porhergehenden Berrichaft bes Matrigrchates ergiebt aber ber Beifat bes mutterlichen Mamens Die Familienbezeichnung.

Richt nur die enge Jusammengehöristeit aller zuwerhenden krantenbehandlungen mit martiarchaler Jamilienbenenunung des Batienten sind dadurch zu erweisen. Es wird auch wöglich, bei verschieden, welche in der Form necht und welche weniger den altiberlieferten Charatter beibehalten haben, je nach Beidehaltung martiarchalter Jamilienbezichnung oder nach zeitgemöger Überarbeitung mit partiarchaler Jamilienbezichnung. Seilchieftit: und Siereglyhyfenluftur werden in dieser Richtung noch manchen Pluischlus gebenlutur werden in dieser Richtung noch micht überjehder und darum sann auch zein abschliebende Uterlei darüber gegeben werden. Aber einzelne Eindlich sind in dieser Richtung doch jehon vorhanden welche sicher Wassisch auf weitere Rufsischie gewähren.

So alt aber auch die Theurgie in der Medizin ist, do saffen och viele Aroben der Keischrift- und Hierochylhesemedizin deutlich erkennen, daß dieser Aberglaube nach unserer Weltanishaumug erst nachträglich einer nüchgernen zwechnäßigen Ersäkunishaumug erst nachträglich einer nüchgernen zwechnäßigen Ersäkunishaumug erst baß also die martiarchalen Spuren in der Jauber-Medizin kein Böberipurah agenn dass ohen ausgestivochem ilnager Alter der Bauber - Medigin gegenüber ber alteren inftemlofen Erfahrungsmedigin ift.

Gine Gigentimitäfelti ber Keissgriftmedigin ist es, daß auch es Jast gewissen ihre Sall gewissen fiert. Erft in den letzen Voden sobe ich einige neue mediginissige Keilschriftetzte mit Negopten erhalten. Velesach wird dem Schulb der Vegepte des Jazis der Ausgenten auch 2014 auf 18. Ausgesten auch 2014 den Angehre dem gestigen. Dier inkone sich mit Negopte mit der Jasis den 3. 5, 6, 7, 9, 16, 27 und 36 Bestandreisen. Wenn auch die fäufig Jasis er von der der Verlagen der des von der der Verlagen. Diese gleiche Jug wird der sir Agypten der inktigt. Das Kuphi besteht der nach den verschieden erhaltenen Regepten immer aus 16 Etossen und den verfachenet, das hier auf als Jusial ersigheit, der den keine Steile gleiche Schriftseller, daß diese Jasis und ersteht aus 16 Etossen und der erhöfelt, das beier Jahl von Bestandreiten obsischtlich gewählt sieh den im Ludort aus 16

Stüden gelegt in jeder Seite ebenso vier Stüde beitze, wie 4 Stüde im Immeren von den 12 Seitenstüden eingelächsssen seinen. Gleiche Spielereien, wie hier dem ägyptilichen Repepte, müssen dem oben erwähnten Keilschrittegepten zu Grunde liegen. Die Zahl 7 entbrücke dann er Vaunfen der Verripberie eines Kreifes mit dem gleichen Kholm des Roblinds der Robli

Einen anderen Rableneinfluß zeigt und eine affprifche Monate-Für jeden Tag des Monate werden gludliche und ungludliche Borbedeutungen aufgezählt. Gang abnliche Tagwählerei fennt Die Medizin in flafifichem Altertume und Mittelalter. Die mittelalterlichen Argneibucher enthalten gelegentlich die Liften ber fogenannten "ägnptischen" Tage und ber moderne Bauernfalender muß immer noch angeben, welche Tage für das Schröpfen gludlich und welche ungludlich find. Schon bier ließen fich viele Entlehnungen bes Mittelalters von altorientalischer Anschauung erweisen. Beachtenswert ift es aber, baf in Reilichrift am 7., 14., 19., 21. und 28. Tage d. h. an allen mit 7 teilbaren Tagen und am 49. Tage bes vorhergehenden Monats bem Argt unterfagt wird, die Band an den Batienten zu bringen. Sier wird der Giebengahl ein Ginfluß auf ben Krantheitsverlauf unverfennbar zuerfannt. Unter ben Schriften bes Sippotrates findet fich ein Buch, welches in ausfülrlicher Beife die Siebengahl nach Tagen, Bochen und Jahren mit Rranfbeiten und ihrem Berlauf in Begiebung fest. Dies Buch mit feinen direft und indireft abgeleiteten Bablen blieb für Jahrhunderte die Grundlage der Rrijenlehre. Und der Rrijenlehre binwiederum wurden alle fieberhaften Rrantbeiten untergeordnet.

Some ist die Kritienlehre gegenüber früherer Skichtigkeit hand zufündgetreen. In vielen Gingeliragen ist die moderne Forejdung noch nicht zum abschieften Utriell gelangt, was innerhalb diefer alten Krienlehre Bahrehr in der Schrift des Johypoftentes die Krienlehre Bahrehre Beberhaupt inne Schrift des Johypoftentes die Johl Sieben in diese Beitpaupt jene Schrift des Johypoftentes die Johl Sieben in dieser Betig um Mittelpundt von tresslichen in unentwirrbarer Bermischungen und haltloffen Poptlantionen in unentwirrbarer Bermischung machen sonnte. Altorientalische Africologie mit den lieben Zagen des Mondviertels und dem Wondreinstellige überdaupt lässt auch für die fallsche Ungehen in der hippotratischen Artischese weniglens die grundliegenden Unstäden ertennen, welche in dieser Ara un folder Zartellung übere konnten.

Bie weit hier ichon in der babylonischen Dedigin aus der

Grundlage ber Siebengahl die Lehren entwickelt waren, welche fich bei Sippotrates finden, lagt fich gegenwartig noch nicht feitstellen. Es ift nur eine boppelte Möglichfeit gegeben. Entweder haben Die Babylonier oder ein anderes orientalisches Bolf die Lehre von der Siebenzahl zur hippotratischen Krisenlehre ausgebaut, und die Griechen haben dann die fertige Lehre herübergenommen. Der ber Musbau ift bei ben Griechen erfolgt und Dieselben hatten nur die Grundlagen zu Diefem Musbau aus bem Driente entlehnt. Sier foll Diefe Frage gang unentschieden gelaffen werben. In beiden Fallen fteht Hippofrates fur die Arijenlehre auf babplonischen Schultern. Das Suftem ift bas gleiche fur die feilichriftliche Monatstafel und für das griechisch überlieferte Buch des Sippofrates. Als Folgerung muß fich baraus die praftische Forberung ergeben, daß in Rufunft, eine Erflarung ber feilichriftlichen Monatotafel nicht ohne Berudfichtigung des Sippotrates und eine Besprechung der hippotratischen Arijenlehre nicht ohne Berücfichtigung babylonischer Tagemablerei perfucht werben bari.

Die größeren Rezepte sind aus Teilrezepten nach internationalen Regeln aufgebaut.

Wenn auch die einzelnen Argneiftoffe ber babylonischen Regepte noch nicht in modernen botanischen Ramen wiedergegeben werden fonnen, jo ift joviel ficher zu erfennen, daß der Regeptaufbau benielben Grundiaten folgt, welche wir in der Siervalnuhenmedigin und in der mittelalterlichen galenischen wieder erfennen. Darnach beitken alle Raturforver einen Uberichuft je einer der beiden Gigenichaftspaare: 1., beiß und falt und 2., trocen und feucht und gwar in verichiedenen Graden. Die erften drei Grade tonnen als Debifamente permendet werden. Der vierte Grad ftellt die Gifte bar. Die Kranfheit entsteht nun durch bas einzeitige Ubermaß einer ber vier Gigenichaften im Caftebestande bes Batienten und Diese Gigenichaft muß nun beseitigt ober vielmehr auf bas Gleichgewicht gurudgeführt werden. Das hitige Fieber muß baber gefühlt werden und im Regepte wird ein talter, zugleich feuchter Argneiftoff nit einem falten, augleich trocenen Argneistoffe vereint und amar je nach ben Graden ber gegenfaglichen Gigenichaften in Berhaltniffen von 1:2:4:8:16:32:64. Dadurch bleibt durch Aufhebung ber Gegenfate nur die fullende Gigenichaft als wirffam gurud. Beim Aufbau größerer Rezepte finden fich dann aber durch Gewohnheit immer wieder Diefelben zwei Argneiftoffe neben einander gufammen, 3. B. in ben guganglichen Reilichriftregepten Pflange SI-SI und Pflanze SI-MAN, abgesehen von anderen Paaren. Auch sinde sich eine ganze Rezeptreihe, wo für eine große Auswahl von Grundstoffen stets der zweite (nach meiner Bezeichnung) der Hilfstoff ZI ist.

Dagu find aber Dieje Argneiftoffe mitten in inllabischen Texten ideographisch geschrieben und amar in einer Beije, welche fehr ftart an die hermetische Gebeintbenennung bei Nanptern und Griechen erinnern. Dieje Geheimbenennung verlangt eine Bortverbindung, mobei bas erfte Bort einen Körperteil, Körperfaft, Körperausicheibung ober etwas ahnliches und das zweite Bort im Genetipperhaltnis einen Bottesnamen ober ein heiliges Tier bezeichnen muß. Dabei werden aber dieje Mamen "gegen ben Bormis ber Menge". wie fie ein altgriechischer Bapprustert nennt, nicht willfürlich gewählt; iondern das Gigenichaftspage des Araneiftoffes fteht mit den Gigenichaften des Gottes oder vielmehr feines Blaneten in Ginflang. Dars, Merfurius, Aquila ac. fann heute in biefer Beije auch noch in jedem modernen Regepte fur jeden Apotheter verftandlich eingefest werden. Da jeder Fachmann außer ben Qualitäten ber Argneiftoffe auch die Grade ber Qualitäten tennen und barnach die Diengenverhältniffe berechnen tonnen mußte, jo murbe in alten Regepten febr hanfig für Die einzelnen Stoffe als überfluffig die Mengen angabe weggelaffen. Im Mittelalter wird fehr haufig gwifchen ben wirfigmen Bestandteilen bes Regentes und ber Angabe ber indifierenten Musaugofluffigfeit wie Baffer, Bein, Dilch ic, Die Forderung bes berechenbaren Berhaltniffes mit bem Borte "temperiere bies" eingefügt. Gicherlich ift biefer Musbrud bisher in ber Sprache ber Bierogliphen und Reilichrift nur verfannt worden.

Die ideographischen Drogen der Reilschrift, welche in Rezepten erkenntlich sind, sassen der großen Teil auch nach Art der hermetischen Geheimnamen leien und zwar, "Auge der Sonne, Schnitte des Bogels, Schnitte der Schlange, Junge des Hundes" u. j. w.

Bergegenwärtigen wir uns dazu, daß die Keilschriftkultur so wenig, wie der israelitische Kalender bis heute, das Sonnenjahr wirklich eingeführt hatte, so war eine Datierung nach diesem Backel-

talenber für Krantspictsericheinungem unmöglich. Der Zusammensong des Sonnenflandes und der Setrangisange mit dem Sahres geiten und der Allende eine Andres geiten und der Allende eine Andres geiten und der Allende eine Staten der Verlagen der übrigen Pklaneten gwirden den Früstrernen und denn wiederum der übrigen Pklaneten gwirden den Früstrernen und denn wiederum der Einfluß von Jahresgeit und Bitterung auf das Auftreten der immitter krantspictsbornen, die eenbolken Hieferteliegerungen, die periodischen Ericheinungen der Ertcontungen durch terliche Parafitten wie Walaria, Filariasis umd Erymutis, iorderten geradegu auf, Kypilologie und Redigin auf ein altrologisches Inflem zugufigneiden. Das irre geleitet Kliftattionsvermögen fiel darum auch frittissfier Erenendung des "post hoe, ergo properbe oo" anheim.

Der hippoftatischen Schriftenjammlung rechnen wir es noch pette zu höchstem Berdienite an, daß sie in verschiedenen Schriften die Lehre von den Aransfeiten in Beziehungen zu topographischen, klimatischen und talendarischen Grundlage flower. Auf diese Krundlage flowen wir noch bette ohne unterer modernen Wissenschaftstickeit etwas zu vergeben, sagen: Jür Schwindsight in Springlage und für die Daartsben der Wisselstliche von Berten lagten ihm wir noch besondere die Mädschen in den Kedwindsichtigen sommen wir noch besondere die Mädschen in den erften Jahren nach eingertetener Pawertät ermähnen. Eine Bestimmung nach dem beweglichen Kalender giedt K 6432, wo von einer Erfanntung am 1. Nijan die Kede ist. Aber ein solcher willkaltslicher Tag ilt eine Jahreszeitbeitimmung, notvern wohrscheichtig falles (240 gilt eine Jahreszeitbeitimmung, notvern wohrscheichtig der lauber (240 st.)

In der Keilichrittulur war diese Sahreszeitsestimmung nur unden Angabe der Nontsellation der Sonne mit Genausseit moglich, In diese Weisels würde obiger Sah in alte altrologische Redemeise übersetzt lauten müssen: "Der Jeushausgang des Seitus verklüssigst der Dacumishalt der Sängliche und entablie Vond das die Verklüsseit einstellung der Verklüsseit einfluß zu daben und reinigen sie sich nicht zu gehöriger Zeit (Aumenorspoe), so bringt der Stern des Kalssisches Verklüsseit gehörten der Verklüsseit des Ver

#### InBalt.

Die antife Seilfunde war eine fonseguente Biffenicaft gegenüber ber Intonfequent moberner Theorie und Braris G. 5. - Sie beruhte auf einem einheitlichen orientalifchen Sufteme G. 7, bas aber eine gabireiche Gettenbilbung ermöglichte G. 8 und wobon bas hippotratifche Rorpus nur die griechifden Musgeftaltungen weniger Jahrhunderte wiederspiegelt G. 9. - Die niederfte Stufe ber Beilfunde ift Die Eigenmedigin ber Tiere S. 10. - Bon biefem Musgangepunfte bis beute geriet bie Beilfunde burch ben Zwang bes Suftems, bas ungefahr von 3500 v. Chr. bis 1500 n. Chr. berrichte, auf Abmege G. 11. - Dies geigt fich in ber Angtomie G. 15, ben Traumbeutungen G. 17, ber Bhnfiognomit ber Behagrung G. 18 und anderem. Diefe Beilfunde ift 5000 Jahre international burch bie Internationalität bes Rechtes zu praftizieren S. 18. — Innerhalb biefer Beilfunde ift ein Beifpiel die Schule von Sardes S. 19, magrend die Phoeniter nur als internationale Drogenbanbler ericbeinen G. 20. - Dabei bleibt bie Beils tunbe ale eine ber tonfervativften Biffenfchaften ftete um Jahrhunderte und Jahrtaufende hinter ber allgemeinen Entwidelung rudftanbig, mas g. B. an ben Bronges und Steininftrumenten ber Chirurgen erweislich ift G. 20. -Die engen Begiehungen altorientalifder Chirurgie gu griechifder Beilfunde ergeben gufammengeborige Belege in Rafuiftit und Theorie G. 22. - Die theurgifche Debigin ericbien bisher als die altefte Form ber Beilfunde, ba fie am meiften tonfervativ Formen aus ber Beit bor 3500 v. Chr. erhalten bat 6. 24. - Aber auch andere mediginischen Lehren find parallel bierogluphisch und feilidriftlich fortgeerbt und beleabar G. 26. - Mugerlichteiten bes internationalen Spfteme find in ber Babl ber Regeptbeftanbteile G. 26, ben gegenfeitigen Bewichtsberhaltniffen biefer Beftandteile G. 28 und ber aftrologifchen Datierung von Saifonfrantheiten und abnlichem erweislich G. 29.

4. Jahrgang. Preis des Jahrganges (4 Refte) 2 M., geb. 3 M.

### Der alte Orient. Semeinverftandliche Darftelfungen

berausgegeben von der Uorderasiatischen Gesellschaft.

Heft 3. Einzelpreis jedes Heltes 60 Plennig.

## Die Aramäer

Won

Dr. Albert Šanda



Leipzig 3. C. Binrichs'fche Buchhandlung 1902

#### Die Uorderasiatische Gesellschaft

bezweckt Förderung der vorderasialischen Studien auf Grund der Denkmäler. Sie giebt wissenschaftliche "Mitteilungen" und gemeinverständliche "Darstellungen" heraus. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Mark,

Die "Mitteilungen" (Uerlag von W. Peiser im Berfin) erscheinen in zwanglosen helten, für Mitglieder unberechnet, Jahrespreis für licht-Mitglieder Is M. — 1. Jahrgang (1890) 12 M.; 2. Jahrgang (1897) 24,50 M.; 3. Jahrgang (1898) und ff. je 15 M.; vom 0. Jahrgang (1890) ist erschienen: O. Weber, Studien zur sädarahlschen Mitterumskunde. 2 Kelte 5 M.

Die "Darstellungen" führen den haupttitel

..Der alte Orient."

Jährlich erscheinen 4 fielte zu je 60 Pl.; Jahrgang 2 M., gebunden 3 M. Bur Mitglieder Vorzugepreise laut geschäftlichen Mittellungen der URG. 1899, II.

Inhalt der bisher erschienenen heite: Amar na Zeit. Ägypten u. Vorderasien um 1400 v. Ehr. nach dem Chontalellunde von El-Amarna von E. Niebuhr.

Arabien vor dem Islam von O. Weber. "(III, 1) Aramäer von A. Šanda. (IV. 3) Biblische und babylonische Urgeschichte von H. Zimmern. "(II, 3) Festunasbau im alten Orient von A. Billerbeck. Mit Ab-

bildungen. (1, 4)

Bettiter von C. Messerschmidt. Mit 9 Abbildungen. (1V. 1)

himmels- und Weltenbild der Babylonier, als Grundlage der Weltanschauung und Mythologie aller Völker von h. Winckler. (III, 2,3) hölle und Paradies bei den Babyloniern v. A. Jeremias. \*(1, 3)

Keilschriftmedizin in Parallelen von 3. Freiherr von Oelele. (IV, 2) Phönizier von W. v. Candau. (II, 4)

Politische Entwickelung Babyloniens und Assyriens von B. Winckler. (II, 1)

Die Coten und ihre Reiche im Glauben der Ägypter von A. Wiedemann. \*(II, 2) Unterhaltungslitteraturder alten Ägypter v. A. Wiedemann. \*(III, 4)

Uölker Uorderasiens von B. Windeler. (I, I)

Ais nächstes fielt erschein:

Die alten Ägypter als Krieger und Eroberer in Asien von W. Max Müller. Mit 7 Abbildungen. (IV, 4)

Bur die weiteren helte sind in Aussicht genommen: 3. v. Luschan, Über die Ausgrabungen des Berliner Orientkomitee's in Sendschirli. — W. Spiegelberg, Altägyptische Kunst.

Bon den mit " bezeichneten Beften liegen Übersetzungen in das Englische bereits vor.

\*(I, 2)

### Die Aramäer

Wor

Dr. Albert Sanda



Leipzig J. C. Hinrichs'sche Guchkandlung 1902

# Der akte Orient. Gemeinverständliche Darstellungen brausgegeben von der Oorderafiatischen Gesellschaft. 4. Jahrana, fielt 3.

Bene gewaltige Bolferbewegung, durch welche die alteiten Gemiten aus ihrer uriprunglichen Beimat Arabien nach Rorben getrieben murben, um ben fiegreichen Rampf mit einer heterogenen bochentwidelten Raffe, Den Sumerern aufzunehmen, liegt porläufig im Dunfel einer für uns unerreichbaren Borgeit. Much bas Borbringen der zweiten Bollerichicht, Die wir mit dem Ramen Ranganger bezeichnen, und die im britten Jahrtausend v. Chr. im weftlichen Teil bes nordiemitiichen Rulturbereichs, in Sprien und Balafting. ben Gieg über Die uriprunglichen Bewohner Davontrug und bem Lande ibr Charafteriftiton aufpragte, lagt fich nur burch fpatere Anglogg vergnichaulichen, aber an der Sand diretter Driginglauellen noch nicht naber erforichen. Der nächfte iprachlich und national bon ben "babblonifchen" und "fanganaiichen" Cemiten icharf unterichiebene Bolferftrom, der fich taufend Jahre fpater von Guden ber in das Rulturland zu ergießen begann, maren bie Mramaer. Ihre Einwanderung vollzieht fich fur und gleich ber islamischen im Lichte der Geichichte. - Das Babnloniertum bat fich u. a. in Rord- und Gubmeinpotomien feitgefest, Die hochentwickelte Rultur ber Sumerier übernommen und diefelbe jo forgigm zu pflegen veritanden, ban erft ber Bellenismus ben Ginflug berfelben einigermaßen gu bemmen imitande mar. Rur einer ungewöhnlichen Energie und Leiftungsfähigfeit biefer bamals noch jungen femitifchen Raffe verdanfen wir bas Entiteben einer teilweise neuen Rultur, die wir die babulonische nennen, und welche fo ftabil und machtig war, daß felbit die aemaltigften Bolferfturme ber fpateren Beit Diefelbe nicht mehr mejentlich zu modifizieren vermochten. Die Ranganaer haben zwar auch Babulonien überichmemmt, ihre Gigenart tonnten fie aber bem Lande ebenfowenia autbruden, wie burch ihre Sprache bas Babplonische verbrangen. Rur in großerer Entfernung vom Rulturgentrum, in Sprien und Balafting, gelang es bem Ranganismus, bauernd feften Ruß gu faifen und eine eigenartige, teilmeife originelle Rultur gu ichaffen, Die wir die tangangische nennen. Abnlich sprechen wir auch, und amar noch mit großerem Recht von einer islamifchen Rultur.

Bon diefen brei semitischen Bolferichichten untericheidet fich nun bas Aramaertum in wenig vorteilhafter Beife. Die Ginmanberung Diejes Bolferelements vollgog fich in einer Beit, wo in Sprien und Mejopotamien mehr ober weniger geordnete Staatswefen ben einbringenden Romgben erfolgreichen Biberftand leiften tonnten. Der aramaifchen Raffe fehlte es angerbem nicht nur an größerer geiftiger Originalität, fonbern auch an jener Energie und Lebensfraft, welche für junge Bolfer erforberlich gemeien maren, um fich in ben Rulturlandern als herren ber Situation aufzuschwingen, jowie um bie leitende Stellung im Staatemejen und bamit ben Ginfluß auf bie Rultur ju erringen. Darum hat gwar bas Aramaertum ben nordiemitischen Rulturlandern mit ber Reit feine Sprache aufgebrangt, permochte aber fein bauerndes und machtiges Stagtemeien und, mas damit gleichbedeutend ift, feinen wenigftens teilweife priginellen und neuen Rulturberd ju ichaffen. Geine Boltselemente gingen in ber anderweitigen Bevolferung ber beitebenden Rulturftagten mehr ober weniger auf, und wir tonnen infolgebejfen gwar von einer baby-Ionischen, kangangischen und islamischen, nicht aber eigentlich von einer gramaifchen Rultur fprechen. Bu einer Beit, mo bas gejamte femitifche Borberafien aramaifch iprach, unterlag es geiftig bem Bellenismus und war nicht mehr imftande, Reues und Originelles au leiften.

Die urhprüngliche Heimat ber Aramäre ist Arabien. Bei dem obligen Dunkel, das die ältelten Geschätet beier Halbinel noch immer unsperer Kenntnis emzieht, kann nam doch vermuten, das die Austrichtung des Minderreiches um die Mitte des zweiten Sahreutenschaft des nächfte Senachifung zum Beginn ber armästigen Wahren geboten hat, durch welche die in der semitischen Vollkertammer seit der kananätischen Entgreiche untgespeicherten überstülissen Menkenmassen nach Vorden gebotängt wurden.

 Achlame hauften am Ende des 14. Jahrhunderts mahricheinlich fudlich von den Guti, etwa in ber Steppe amiichen der Dundung bes Tigris und Euphrat und bem ebomitijchen Gebirge, begannen aber bald darauf - im Tel-Amarna-Jund ift dies noch nicht tonftatierbar - von Guden ber auf ber gangen Linie eine große Bewegung gegen ben Guphrat. Bon Budi-Ilu, Konig von Affprien (um 1350), ruhmt fein Cobn Abadnirari I., baf er bie Gebiete ber Achlame und Guti bezwungen. Die Dachtiphare bes Mijnrertonias reichte bamals ichwerlich zu weit nach Guben, ba ihm im Norden die Bertrummerung des Mitanireiches genugiam gu ichaffen agb. Bir merben barum Die nördlichiten Borvoften ber Achlame höchstens an ber Mündung des Chabur ju fuchen haben. Abadnirari I. felbit berichtet gwar von feinen Rampfen in Nordmejopotamien, ichweigt aber von den Achlame, woraus wir ichließen tonnen, bag diefelben im weiteren Bordringen nach Rorden borläufig guigehalten murden, fich aber umfomehr am rechten Ufer bes mittleren Euphrat gegenüber ber Chaburmundung breit zu machen begannen. Damals merben die gramgischen Stagten (Die wir uns in ihrem anianglichen Stadium natürlich mehr als Beduinengebiete benn als geordnete Reiche vorzustellen haben) in ienen Gegenden entitanden fein, Die uns jogter Affurnakirval III. als Suchi, Lafi und Chindanu nennt.

Salmanaffar I. (1300) weiß viel von feinen Rampfen gegen die Urimi gu melben. Der Schauplat berfelben war ungefahr das Sügelland füdlich vom Beft-Dit-Lauf des Tigris. Un und für fich tonnte man zwar auch an eine ber vielen hettitisch-alarodifchen Bolferichaften benten, die um jene Beit von Morben und Nordweften gegen Rordmejopotamien vorzudringen fuchten, um fich im Gebiete bes politifch untergegangenen Mitanireiches feftaufeben, boch rat ber Rame, und unter Diefen Urimi eigentliche von Guben her eindringende Aramaer porzustellen. Diefelben hatten also inamiichen ben Guphrat überichritten, waren Serren ber gangen Steppe am Chabur und weiter bitlich gegen ben Tigris geworden und belaftigten mit ihren Streifzugen Die gebirgigen Lanbichaften bei Marbin und ben Tur Abbin, wo die mit den Stammen bes Dorbens fprachverwandten Refte ber alten Mitanibevolferung anfajfig waren. Die gramaiichen Sorben waren bamals eben eine Landplage in Mejopotamien, welche Salmanaffar I, auf bas Gebiet ber eigentlichen Steppe gu lofalifieren juchte. Indeffen hatte ber nach 1275 erfolgte Riederagng best gifprifchen Reiches gur Folge, bag das aramaijche Element in der Steppe von Nordmejopotamien bedeutend erstarfte und der Strom der Einwanderung hochstens abgelentt, aber nicht mehr gehemmt werden konnte.

Erft um 1130 ruhmt fich wieder Mfur-rifch-ifchi von Mffprien, "bie weit ausgebehnten Scharen ber Achlame niebergeftredt gu haben". Uber ben Schauplat biefer Rampie erfahren wir Raheres aus ben Inschriften feines Cohnes Tiglat Bilefer I. 3m 4. Regierungsjahre ichlagt er ben Weg burch die westlich vom Tigris gegen ben Euphrat bin fich ausbreitende Steppe ein "mitten in bas Gebiet ber gramaifchen Achlame", verfolgt biefelben etwa von ber Dunbung des Chabur bem linten Guphratufer entlang ftromaufwarts bis gegen Gargamijch (Dicherabis), fest bann über ben Glug, tragt am Bijchri-Gebirge, b. i. im Sugelland am Cabiur fublich pon Mintab (bort heute noch Tell Bajcher), einen Gieg über diejelben bavon und errichtet am linten Ufer bes Cabiur in ber Stadt Biturg eine Feftung mit affprifcher Garnifon, fowie eine zweite oftlich bavon am linten Ufer Des Guphrat in Muttinu. Dieje Nachricht ift boppelt wichtig. Denn erftlich lefen wir bei Tiglat Bilefer I, ben Ramen "aramatiche Achlame", woraus die nationale Bugehörigfeit Diefer damals ichon feit 300 Jahren in Mejopotamien befannten Bollerflaffe erhellt. Zweitens gewährt uns bie erwähnte Ungabe Mufichluß über die ungefähren Wohnfiße biefer Romaden in jener Beit.

In Defopotamien waren die Aramaer, wie wir gefehen, ichon ju Salmanaffars I. Zeit bis jum Tur Abdin und gegen Marbin porgedrungen. Unter Tiglat-Bileier I, treffen wir nun in jener Gegend am Gudufer bes Tigris noch immer eine hettitische Bollerichaft, die Rumuchaer, die mit ben pon Norden ber einbrechenden Rastern und Moschern gemeinjame Cache nigchen. Den Aramäern war es alfo feit Calmanaffar I. in mehr als 150 Jahren noch nicht gelungen, Diese beterogenen Elemente zu absorbieren und endgiltig bis an ben Tigris vorzubringen. Es ftiefen nämlich in jener Gegend zwei gewaltige Bolferftrome an einander: Die bettitifch-alarobifchen Stämme, Die von Norden ber Dejopotamien ju überschwemmen fuchten und die von Guden gegen Dorden brangenden Aramaer, Erftere waren Die ftarferen, und wenn Tiglat-Bilefer nicht gleich am Anfange feiner Regierung Diefelben burch energifches Gingreifen am weiteren Bordringen nach Guben gebinbert batte, jo mare ihnen auch die mejopotamifche Chene ale Unteil jugefallen. In bem Biderftande von Rorden ber zerichellte infolge beffen auch ber Anprall bes gramgifchen Bollerftroms und berfelbe

Die Bettiterherrichaft in Sprien war nicht fo burchgreifend gemeien, um bas fanganaiiche Element burch Aufbrangung ber bettitifchen Sprache völlig zu unterbruden und im Bettitertum aufgeben ju laffen. Rur ber Abel und ber Rriegerstand fette fich aus hettitern guiammen, mabrend bas Bolt nach wie bor fanganaifch blieb. Much fonnte bie hettitifche Schrift (und infolge beffen auch Die Sprache) wegen ihrer ichwierigen Rombiniertheit im praftifchen Leben gegenüber ben ungemein einfachen Schriftzeichen ber eingefeffenen Ranganger feine makgebenbe Rolle fpielen. Balb nach 1250 fpaltet fich bas große Bettiterreich, bas im Guben bis an ben Rahr el Relb reichte, in einzelne Fürftentumer, ber politische und fulturelle Ginfluß nach außen ichwindet und bas Mutterland in Kleinafien liefert infolge beffen auch feine neuen hettitifchen Ginwanderer und Rolonisatoren mehr. Bar alfo Sprien gwar offiziell hettitifch, aber im Grunde ein bom hettitertum nur wenig burchfentes Rangangergebiet, fo erflart es fich leicht, warum gerabe bier Die am weiteren Fortichreiten nach Rorden gehinderten Aramäerftomme willige Aufnahme fanden und vom 11. Jahrhundert ab. burch immer neue Ruguge von ber öftlich vom fprifchen Rulturgebiet fich ausbreitenden Steppe bas Land allmählich aramaifierten.

Damit joll natürlich nicht gefogt lein, das nicht schon vor 2000—1150, d. ichno vor dem Zeitymutt, do der direct von Süben gegen Norden sortischrede Aramäerstrom bei Mardin und im Zur "Nobin am Widerland der nichtlichen Noller gerichellte, dieje Nomadon in Spitien seiten Zust, us seine Voller gestellte, die Megentell, dies wird auch sich seiten zugen, seit gestellt, dies wird auch sich seiten geren Was die Wegen der domaligne relationen Mocht der Hertilerherichfoli) der Holl geweien ein, wenngleich bestimmtere Nacht

Duntle Andeutungen über die Bewegungen ber Aramaer feit

etwa 1200 p. Chr. gegen Sprien und Polaiting enthalt vielleicht bas Buch der Richter. Wenn Ri. 3. 8 erzählt wird, daß die Rinder Israels acht Jahre lang Rufan Rijathaim, bem Ronig von Uram Raharajim, dienen mußten, bis fie Othniel, der Bruder Ralebs, aus der Anechtichaft befreite, fo mußte man barin eine Reminiscens an die Streifzuge aramaifcher Rauberhorden ins eigentliche Balaftina erbliden, die wegen der Erwähnung Othniels bald nach 1200 angufeten waren. Aram Rabarajim ift nach bebraifcher Auffaffung bas Land, wo Charran, die Stadt Rachors gelegen war. Diejer Rame geht auf das feilinichriftliche Narima (Tel-Amarna) und Naharina ber agpptischen Inschriften gurud und bezeichnete die Gegend am mittleren Euphrat bis gegen ben Chabur bin, alio im allgemeinen das Gebiet des alten Ditanireiches. Andere Ergablungen ber Bibel bezeichnen als Heimat Nachors Baddan Aram, worin man wohl mit Recht den Ramen Batin (f. weiter unten) erfannt bat. Wenn die israelitischen Traditionen Raharajim und Baddan mit den Erzvätern in Berbindung bringen und beiden Benennungen den Ruign Mram beifugen, jo muffen wir ichließen, daß auch nach bebraifcher Borftellung Rordiprien und ber Bereich des alten Mitanireiches. wo wir ja ichon um 1300 Salmanaffar I. im Rampfe mit ben Achlame antreffen, in febr fruber Beit eine aramaifche Bevolferung hatten. 3a, die Uberlieferung gelit fo weit, daß fie fogar Abraham in poetischer Rede als "wandernden Aramaer" bezeichnet. Abgeseben von bem Umftande, bag in letterem Ausbrud "Aramaer" eine poetifche Baraphraje für "Beduine" barftellt, laffen fich bergleichen ber naiven Muffaffungeweise bes Bolfes angepaßte Mugerungen gu Schlüffen auf biftorifche Berhaltniffe ber fruberen Beit ebenfowenig verwenden, wie etwa die Angabe des Bropheten Amos (9, 7), daß aleichwie die Rinder Ibraels von Jahre aus Manvten binausgeführt, fo die Bhilifter aus Raphtor und die Aramaer aus Rir (irgendwo in Gudbabylonien an ber elamitifchen Grenge) berufen worden feien. Schon der Barallelismus mit dem Muszug aus Agppten zeigt, daß in letterer Stelle von feiner eigentlichen Muswanderung aus urfprunglichen Bobnitten die Rede fein tann.

Um 1100 mussen die Atomater bereits Damostus, den Hamman und die Gebiete össeligt vom Jordan vom Tiberiassse bis an den Hermon beietzt saden. Bon ihren Stimmen umd kleimen spiritentimern nennt die Bibel besonders Aram Beth Rechol setwa siddlich vom Quellgebiet des Jarnul anzusepen, Maacha (am Südadhang des Hermon) und Aram Soda (zwissen betden in den Hamman

hinein fich erftredenb). Schon Saul (1050) foll gegen Uram Beth Rechob (lies 1. Sam. 14, 47 ftatt Ebom Aram) und gegen Coba Rriege geführt haben, wohl um Diejelben am weiteren Bordringen nach Guden au hindern. Ausführlicheres erighren wir in den Berichten über David. Darnach fuchten bie Ummoniter gegen Brael Schut bei ben Aramaern. Coba, Rechob und Maacha leifteten ihnen bei ber Belggerung ihrer Sauptitadt auch wirflich Silfe, murben aber von Joab geichlagen. Die Subrerrolle icheint Sadadeger von Coba gugefallen gu fein. Er wird bei Belam im Oftiorbanland von David befiegt und muß fliehen. Letterer verfolgt ihn hierauf und guchtigt die Aramaer in ber Damascena, die Sababeger gu Silfe gefommen maren. In jogar Bogte foll David im Damascenifchen eingesett haben. Dach biefen nachrichten mare es also David gelungen, die Mramaer vor der Band wenigftens in Schach au halten. Gie brangen indeffen balb barauf weiter nach Guben bor und vermischten fich mit ber Bevolferung von Ammon. Denn wenn 854 ale einer ber 12 Gegner Galmangffare II, bei Rarfar ber Ammoniterfonig Baija ben Rechob (aus bem Stamme Rechob) genannt wird, jo heißt dies nichts anderes als: der aramaifche Stamm Rechob mar unterbeffen ine Ummonitergebiet porgebrungen und hatte nicht nur das Land bejett, fondern fich jogar des Thrones bemächtigt.

Um bas Jahr 1000 erftand in Damastus ein bedeutenbes Aramaerreich, das machtigfte und einflugreichfte in der turgen Beriobe ber gramaifchen Stagtenbilbungen in Sprien (pon 1000 bis ca. 730). Die Bibel führt bie Grundung besfelben auf einen gemiffen Regon gurud, ber anfangs in ben Dienften Sadabesere von Coba geftanden haben joll, ipater Rauberhauptmann murde und fich endlich in Damastus jum herrn ber Situation aufschwang (vielleicht mit Davide Silfe, ber ihn bann gegen bie oben genannten Aramaerstaaten benütt hatte. Die Rachricht über die Bogte Davids im Damascenischen murbe baburch verftanblich). Dan Damastus jeit jeher ale Bentrum eines Staatsmejens Bedeutung hatte, ift ohne weiteres flar, boch herricht über die Borgeichichte besielben volliges Duntel. Das neue Ronigreich grengte im Morben an Samat, welches uriprunglich fanaanaijch, fpater hettitisch war und etwa nach 1250 beim Berfall bes großen Bettiterreiches wieder ein felbständiges Fürstentum wurde, in bas zwijchen 1200 und 1100 bie gramaischen Boltermaffen einzudringen begannen. Der westliche Nachbar von Samat mar Batin, mahricheinlich ichon um b. 3. 1000 ein felbftandiges Reich, beifen Gebiet im Often bom Drontes begrenat wurde, mahrend es im Guben wohl bis gegen Armad reichte, im Norden über ben Gee pon Antiochien hingus noch bas Ufergelande bes Rarg-Gu umfaßte und im Nordoften ben Gabiur beruhrte. Un ber Mittelmeerfufte bluhten um b. 3. 1000 bie phonigifchen Stadte Armad und Gebal im Rorden, fowie Enrus und unter beifen Borherrichaft Gibon im Guben. Dit allen biefen Rachbarn ftand Damastus zweifelsohne von Anfang an in gutem Ginvernehmen. Doch mar die Berrin der fprifchen Bufte wie noch beute jo von altereber auf eine gute Berbindung mit bem Mittelmeere im Intereffe ihres Sanbels angewiesen. Der birefte Beg nach Beirut und Sidon über ben Libanon und Antilibanon ift febr beichwerlich und im Binter Die langfte Beit hindurch megen ber Schneefalle unpaffierbar. Singegen mar eine Strafe von Damastus burch ben hauran an das Deer feit jeber fehr bequem und ficherte nicht nur eine aute Berbindung mit Tprus (über Galilaa), fondern auch mit ben Philisterstadten (über die Esbrelonebene) und fchloß fich unmittelbar an ben lange ber Rufte nach glaupten führenden Sandelsmeg an. Es mar alio nicht nur Erpaniionsluft, die ben neuen Staat Damaofus bagu trieb, fein Gebiet gerade gegen Guben ausgudehnen, fondern auch eine Finangfrage: Es galt, die Berbindung mit bem Mittelmeer und damit bie Sandelsitrafie ju behaupten. auf der nicht nur die reichen Brodutte Coleinriens und ber Ghata, fondern auch der Reichtum der öftlichen Lander nach dem Mittelmeere und nach Aanpten wanderte.

Von Salomo wird 2. Chron, 8, 3 bemerk, doß er gegen Kram Soda gelämpti fade. Andeisen wis sigon her erite König von Zamaslus, die Kleinslaaten Rechob, Soda und Maacha endgistig unterworten haben und verluchte jedenstalls bereits, sich in Kalisia und im Chiprodnalinde bauernd jetgusten. So wird die Rachisia und im Chiprodnalinde bauernd jetgusten. So wird die Racha einen Widerjacher erwerke. Bon den nächsten Rachfolgern Rezons itt nichts Räherers besamt. Der nächsten Rachfolgern Rezons itt nichts Räherers besamt. Der nächsten Rachfolgern Wieden die Richtschaft und die Recholm Wieden and die Richtschaft und die Recholm Wieden and Richtschaft und die Richtschaft und während andere in Rächsicht auf zu einen Hercher zusammengesatis bat, während andere in Rächsicht auf zu einen Hercher zusammengesatis bat, während andere in Rächsicht auf zu einen Hercher zusammengesatis bat, während andere in Rächsicht auf zu einen Hercher zusammengesatisch während andere in Rächsicht auf die Anderschaft zu seinen währen der Bernatung auf das zu die eine Recholm Aufte gegen Staten mit Berusung auf das zu für Recholem, Mich Bater (lies 1. Rö. 15, 5 Rechor texte Social). b. i eit der Ternnung beider Reiche Damastus als Lebensstaat unterworfen. Ahnliches war natürlich bei Israel ber Fall. Die Abbangigfeit Ba'fas pon Benhabab wird 1. Ro. 15, 19 ausbrudlich bezeugt. Dag fich beibe Reichlein bem Damascener nicht freiwillig fügten, ift felbftverftandlich und ein Rrieg als Borbebingung zu biefem Abbangigfeitsverhaltnis gegen Ende ber Regierung Salomos wurde bie Mufierung 1, Ro. 11, 23 (pon ber Feindichaft Rezons gegen Salomo) erft recht verftandlich machen. Dann war auch die Teilung bes Reiches nach bem Bringip divide et impera von Damastus burch Intriquen und Beriprechungen mit veranlagt, und wenn von Rehabeam bis Jojaphat von Kriegen zwifchen Juda und Jorael Die Rede ift, fo hatte babei wiederum Damastus die Band im Spiele, um Borteil baraus ju gieben. Mias Bitten leiftete Benhabab willig Gehör und ließ ein Beer gegen Rorbaglifag marichieren, b. b. er legte fich burch Offupation verschiedener Begirte Die Berbindung mit Thrus frei.

Der Ujurvator Omri ift im Nordreiche wohl mit beionderer Silfe ber Aramaer auf den Thron gefommen. Dafur behnte Benhadad feinen Befit in Rorbaglilag weiter aus und errichtete für feine Sandwerfs- und Sandelsleute einen Bagar in Samaria. Juda mar Aftervafall Asraels, ba biefes Unterthanenverhaltnis fur ben Damascener porteilbringender mar als ber birefte Unichluß bes Gudreiches an Damastus. Omri mar jedoch ein fluger Bolititer und juchte gegen Ende feiner Regierung burch Unnaherung an Thrus (Beirat Achabs mit ber tyrifchen Bringeffin Jiebel) gegen Benhabab freie Sand zu befommen. Die Alliang mit der blübenden Bhöniferstadt trug benn auch unter Achab reiche Früchte. Bergel ergreift gegen Damastus die Offenfive. Achab und fein "Freund" Jojaphat von Juda gieben fpater fogar gegen Ramoth Gilead, nicht um es zu verteidigen, fondern um es bem Aramaer gu entreißen (1. Ro. 22, 3) und fo wenigstens bas oftiordanische Land bis an ben Jabbot (nordlich von bemfelben war alles gramaifch) zu behaupten. Undererfeits machte Achab ben Beriuch, ben Aramaern bie burch bie esbreloniche Ebene führende Sandelsitrage abaufdneiden, indem er unerichwingliche Durchgangegolle forberte und Die bamascenischen Bagare in Camaria faifierte. Daburch marb ein langwieriger Rrieg amiichen Damastus und Israef inauguriert (Rampfe bei Uphet), in bem gmar Achab anfänglich einige Borteile errang, ichlieflich aber ben Rurgeren jog, die Bagare in Samaria wieder aufrichten und die Sandelsstraße freigeben mußte. Immerhin mag Benhadad, beionders in Rüchicht

auf die von Nijvieren her drohende Gefahr Achde einige Konzessionen gemacht und einen Teil von Nordsgalissa geräumt haben. Aber der Umjand, daß Achde der Asertan Bernhadad Herrioge leistet, zeigt zur Genüge, daß die Kämpfe gegen Damastus doch mit einem Flassf pir Sosael enderen.

Co ftanden die Dinge i. 3. 854. Wie ichon bemerft, maren die Rachbaren von Tamastus die bedeutenden Reiche Batin und Samat. Rördlich vom letteren baufte bei Arvad (jest Tell Riad nordlich von Meppo) ber Aramaeritamm Jachan ober Bit Maufi, der ipater politifch einige Bedeutung erlangte (f. weiter unten). Batin grengte im Rorden an Cam'al, bas Gebiet fublich und nordlich vom jegigen Islahije, beffen fudlicher Teil auch ben jelbitandigen Ramen Jaudi trug. Alle Dieje Staaten waren im 9. Jahrhundert bereits aramaifiert. Da die Bettiterherrichaft wesentlich nur Abeloherrichaft und Die fanganäische Bevolferung burch hettitische Elemente nicht fonderlich modifiziert war, io haben wir und ben Sturg bes hettitertume und die Aramaifierung des Landes nicht ale gewaltiamen Brozen, fondern ale bas Rejultat eines langiamen Berdens gu benfen. Der Abel mußte mit ber Beit feine bettitische Art und Sprache aufgeben, nur hettitifche Ramen behielt er in feinem Sang am Althergebrachten noch bei idaher die hettitischen Bezeichnungen Banammu, Ralammu, Irchulini, Capalulme u. j. m.). Das Aramaiiche gewann über bas Ranganaiiche langiam aber ficher Die Oberhand. Lehrreich in Diefer Begiehung ift der Gund von Gendichirli (auf bem Gebiete bes alten Jaudi und Cam'al). Die in jungfter Beit gefundene Inichrift Ralammus, Des Cohnes Chajans (aus dem 9. Jahrh.) foll noch ziemlich rein tongangisch fein. Die aus dem Ende des 8. Jahrh, ftammende Hadadinichrift Banammus I. ift ichon (abnlich wie die über Banammu II. handelnde) in einem Diichmaich pon Rangangifch und Aramaiich abgefaft, Die Bauinichrift Bir Refabs (bes Cohnes Bangmmus II.) bingegen fait rein aramaifch. - Rordlich von Cam'al lag bas fleine Fürftentum Guraum mit ber Sauptitadt Martas (iest Marfaich), bas von der gramaiichen Einwanderung nicht mehr jonderlich berührt wurde. Die Entstehung von Gurgum und Cam'al entzieht fich ebenfo unjerer Renntnis wie die Unfange von Batin und Samat. Alle Diefe Rleinftaaten find jedenfalls ale Erben des alten Settiterreiches angujehen.

Mejopotamien war unterdejjen völlig aramaijiert worden. Am Anjang des 9. Jahrhunderts lernen wir dortjelbit eine Menge kleiner aramäijicher Staaten oder Beduinengebiete tennen, Am mittleren Chabur treffen wir bas Gebiet von Garbifanna, an ber Mündung bes Gluffes Bit Chadippi, jenjetts des Euphrat gegen Babylon zu die gramaifierte Landichaft Suchi, gegenüber ber Chaburnundung Chindanu und weiter im Nordweiten Lati, Bei Diarbetr und dem weftlichen Tigrisufer entlang nach Rorden haufen die Bamani, fublich von ihnen bei Darbin ber Stamm ber Tubufi. Beitlich von bemielben am Gudabhang bes Rarabia-Dagh figen die Aramger von Calla, und noch weiter weitlich berricht ein machtiger Schech in Jul Abnat. Mit vielen biefer Stamme war Mijurnagirpal III. (885-860) beichaftigt, um fie mit Baffengewalt zu orbentlichen Unterthanen Minriens zu erziehen. 879 und 878 guchtigt er Chindanu und Suchi, Die fich geweigert hatten, Tribut gu gablen. 884 wird Bit Chadippi beftraft, weil es einem fremben Uiurpator aus Bit Abint willig die Berrichaft übertragen hatte. Gin Beuteregifter Des Mifgrerfonige zeigt une bei biefer Belegenheit, wie fehr fich bie Aramaer bereits in Die verfeinerte Rultur Mejopotamiens eingelebt hatten. Im Rorden verhielten fich die Ramani febr unruhig. Affurnagirpal zeigte fich fehr verfohnlich, indem er die "Gelbstandigfeit" ihres Scheche Ummibaal anerfannte. Ale biefer bald barauf von ber affprerfeindlichen Bartei gefturzt murde, bufte es ber Ufurpator Bur Ramman mit feinem Leben und ward geschunden (880). Da die Bamani zu gleicher Beit auch Die gifprischen Roloniften am oberen Tiaris beläftiaten, fab fich ber Konig gezwungen, 880 eine Abteilung (1500 Mann) Diefer "gramaiichen Achlame" nach Affprien mitzunehmen - eines ber erften Beilniele einer Deportation.

Beitaus der mächighte Krumäerstamın waren jedoch die Bie Sden (3ei. 37, 12), alfyrich Bit Kdiri, id be das Land zwiichen dem Balich und Euphrat, sowie einen Distrikt weitlich vom letteren beiett hielten. Jür Kliptlen, das gegen Süden von einem ungehemmten Berfehre mit hem Wetere durch Badholn abgeschnitten war, mußte es, das en nu einmal seine Ziellung als Größmacht in Vorderalien wahren wolkte, die wichtighte Kulgade sein, gerade in jenen Negenden selbsiadobige Ziaatendildungen im Neime zu erstieten. Unsonsten wäre die Handelstraße nach dem Mittelunere der Willtlur von Kremblingen preisägegeben geweien; auch ga im Vereiche von Wit Idnin die Woodblach Garran, dessen Tempel wie ein jedes bedeurede Speligtum zugleich einen sinanziellen Mittelpunt für Vannf-geschäfte und Jandelsunteruchunungen zeprösientierte. — Andererieits wäre es für die weltlichen Staaten Gurgum, Zum al, Arpad und Statin die einzig richtige Volltist geweien, Wit Widnin möglicht zu

jtügen und als ein Bollwerf aufrechtzuerhalten suchen, welches, wenn einmal weggeräumt, die weltlicher gelegenen Reichlein notwendig der Billfür des Affyrers preisgeben mußte. Indefien war die Idee vom bonum commune im Orient nie recht heimisch. Die guten Potentaten waren zum Teil anderer Ansicht und verschalbeten mit dem Jall von Bit klöni den Untergang ihrer eigenen Staaten.

Dem Weg nach dem Mittelmerer freizulegen war ichon das Beitreden Assurabirpals. Doch macht iein Feldzug nach dem Weiteland wiehr den Einstruck einer friedlichen Campagne, während wieder alle Staatlein, die am Wege (agen, von Bit Aldini angefangen bis ach Statin (hömmt und Damaskis durchen wohlmeislich umgangen!) dem Assurabirgen Borausslicht, das die neuerrichtete assurabie, wohl in der richtigen Borausslicht, das die neuerrichtete assurabie von distinct von des die vordendand ond eine erotigite Klanze und eine furzlichen Zauftitution eine worden.

Calmanaffar II. (859-825) beurteilte Die Cachlage icarfer und richtiger. Collte ben Miprern ber Rugang jum Mittelmeere gesichert fein, jo mußte Bit Abini einfach verschwinden. Daber begann er ichon 859 ben Rampi, aber porderhand mit menig Erfolg. Der Fürst Achuni von Bit Abini wich gwar bor bem Mijprerfonig über ben Cuphrat nach Beiten gurud, itellte fich ihm aber im Bunbe mit Capalulme von Batin, Chajan von Sam'al und Cangara von Bargamifch irgendwo fublich vom jegigen Jolahije entgegen. Den eriten Gehler begingen die Berricher von Rummuch und Gurgunt, indem fie fich Salmanaffar II. willig ergaben. Der Minrerfonia ftogt auf die alliierten Furften und "fiegt", b. h. die Begner gogen fich freiwillig hinter ben Orontes nach Guben gurud, um fich mit ben ingwischen berbeigeeilten Truppen cilicifcher Fürften zu vereinigen. Gegen fie vermochte Salmanaffar nicht viel auszurichten und trat ben Rudweg an, indem er feinen Unmut an einigen gwiften bent Afrin und Sadjur gelegenen Stadten audlieg. 858 jog Salmanaffar wiederum gegen Bit Abini und ber Erfolg war, ban fich ber hettitertonig von Gargamiich bem Migrer unterwarf. Den enticheibenden Schlag führte er 857 aus. Achuni itand bereits allein ba, ben Alliterten v. 3. 859 fehlte es an Mut und Energie, um ben affprifchen Baffen Stand ju halten und wenn fie fich (auch Arpad) um dieje Beit nicht ichon formell unterwarfen, jo faben fie boch ben Untergang von Bit Abini unthatig an. Die Sauptitabt Til Barfip wurde erobert und das Land jur Broving gemacht. Achuni wurde 856 vom Sügelland westlich vom Euphrat, wohin er fich, wohl im Bertrauen auf endliche Silfe von Geiten feiner einftigen Berbundeten geflüchtet hatte, hervorgeholt und nach Mijiprien gebracht. Mit ihm verschwindet der Staat Bit Abini aus der Geschichte.

Bebt trat Benhadad von Damastus (feilinichriftlich richtiger Bir idri) in den Borbergrund. In richtiger Erfenntnis der von Seiten Mijnriens brobenden Bejahr brachte er im Laufe Des Jahres 855 eine Fürstenfoalition ju ftande. Reben ben Silfstruppen von Dagri und Rue (Cilicien), fowie einigen nordphonicifchen Stadten nahmen Samat (Ronig Irchulini), Jergel (mit Juda), Ammon und ber Araber Gindibu baran teil. Salmanaffar tam 854 über ben Euphrat, ließ fich pon ben Berrichern von Gargamifch, Rummuch, Malatia, Sam'al, Batin, Gurgum und Arpad hulbigen, nahm in Meppo durch fejerliche Opfer vom Rammantempel Beith und 30g gegen Kartar (etwa Ral'at el Mudit), wo ihn die Berbundeten erwarteten. Er rubmt fich wie immer des Sieges. Wenn er indeffen nicht regelrecht geichlagen wurde, jo mußte er fich boch ichleunigft gurudgiehen. Der Digerfolg ber affprifchen Baffen ift aus ben folgenden Ereigniffen erlichtlich. 849 fiel ber "Gieg" bes Mihrers über die Alligerten ebenfo aus. Das Gleiche mar auch 846 der Fall. Salmanaffar hatte in Benhadad und feinen Berbundeten einen ebenburtigen Begner gefunden.

Im Jahre 844 anderte fich die Sachlage einigermagen, als Sagael den Thron von Damastus beitieg. Diefen Regierungswechsel benütten nämlich die einstigen Alliierten Benhadade, Die vielleicht famtlich nur gezwungen Beereofolge geleiftet hatten, um ihr Unterthanenverhaltnis gegenüber bem neuen Berricher gu lofen. 3m Rorben itellte fich Samat unter affprifche Oberhoheit, im Guben gelangte Jehu mit Silfe Galmanaffare II. in Borgel gur Berrichaft. Im Jahre 842 gog ber Mifprerfonig pon neuem gegen Damasfus. Langs ber Meeresfuite marichierte er zum Rahr el Relb, empfing den Tribut Jehns, fowie von Sidon und Tyrus und überichritt ben Libanon, um Damastus pon Beiten anzugreifen. Irgendivo im Badi Barada verfperrte ihm Sagael einige Stunden por der Sauptitadt die enge Baffage, jog fich aber - allerdings mit Berluften - bald hinter die Mauern feiner Refideng gurud. Salmanaffar richtete nichts aus und nachdem er die Ctadt bergebens belagert, sog er unverrichteter Dinge ab. Gin letter Bug bes Jahres 839 hatte ben gleichen Erfolg. Salmanaffar mußte fich mit ber Eroberung von pier Städten gufrieden geben. Damasfus blieb unbeffegt,

Das Rejultat ber Rampie Salmangifare II. gegen bas Beit-

land war alfo die Tributpflichtigfeit aller Staaten mit Musnahme von Damastus. Der Aufstand unter Affurdaninpal, Calmanaffars Sohn (829-824) loderte natürlich diefes Berhaltnie in bedenklicher Beife. Samat wird ausdrudlich unter den revoltierenden Gebieten genannt. Richt piel beifer war es um den Ginfluß Minriens im Beitland unter Schanichi-Mbad (824-812) beftellt. Co tonnte es geschehen, daß das aufftrebende Reich von Urartu feinen Blid auf Strien richten und fich besonders mit Arvad in Berbindung feten fonnte, Abad-nirgri III, (811-783) fampfte 806 gegen Arpad und 805 gegen Chazag (am Ajrin, fruher gu Batin, damale mohl zu Arpad gehörig). 3m Jahre 803 machte er jogar den Berjuch, Damastus ju unterwerfen. Benhadad III. (vielleicht 804-774) von Abadnirari ipottmeije (nach ber polfetumlichen Baraphraje von "Ronig") Mar'i - Berr genannt, gahlte als erfter unter ben Damascenischen Guriten Eribut. Huch Die Stadte Philiftaas, Jerael, Dogb und Edom brachten ihre Gaben. Das Gange war offenbar mehr eine Formalität. Dan mußte bamale fehr gut, baf bie Mifprer gu febr nach anderen Geiten bin, beionders gegen Medien beichäftigt maren, um ihren früheren Ginfluß im Beiten aufrecht halten zu tonnen. Calmanaffar III. (782 bis 773) war in Diefer Begiehung nicht gludlicher. Bielleicht aus Anlak eines Thronwechiels (es murbe Tabel oder Tabrimmon Konia. von dem es ungewiß ift, ob er gur früheren Dungitie gehörte) erichien er 773 vor Damastus. Der Erfolg war nicht bedeutend. Unter Mur-dan (772-755) finden fich fur 772 und 765 Ruge gegen Chataritta (bas biblifche Sabrach) verzeichnet. Um biefe Reit muß Das frühere Reich von Batin zerfallen fein. Der nordlichfte Teil fam an Sam'al, am See von Antiochien bielt fich ein felbitandiges Gurftentum Unfi, Die Gebiete judlich vom Crontes famen an Samat. Sabrach, bas mahricheinlich ju Batin gehörte, icheint jo emporgetommen gu jein. Ingwijchen war i. 3. 763 in der Stadt Mijur der Aufftand losgebrochen und hiermit ging der Reft des Ginfluffes im Beitlande für Minrien verloren. Gin Bug Mijurniraris (754 bis 745) gegen Arpad (754) verlief trot der icheinbaren Unterwerfung des dortigen Ronigs Matiel rejultatios. Wie die folgenden Ereigniffe lehren, hatte bort Urartu Die Band im Spiele.

Als Tiglat Pilefer III. (745—727) in Nijprien den Thron bestieg, waren die sprischen Staaten sait ebenjo unabhängig wie beim Neigerungsantritt Zalmanassars II. Bys letzeren nicht gelungen, sübrie Tiglat Pilefer III. binnen gehn Jahren in fo gründen.

licher Weise aus, daß die letzten sprischen Neichlein, denen aus Gnade und Barmherzigkeit ein Schein von Unschängigkeit befassen wurde, den Joal von Lanaschis um kaum 20 Sahre überlebten. Allerdings stand dem traftvollen Herricher Assiptiones nicht ein Ben-hadd oder Hagael gegenüber, sondern ein ziemtlich unsächiger Wensich, der sich gebein nannte.

In Diefer Beit trug fich Sardur II, von Urartu mit dem Blane. Mibrien pom Mittelmeere abzuichneiden und ein grobes glarobiiches Reich in Borderafien zu errichten. Darum verband er fich mit Arpad und fuchte mit beifen Sifte im Beitlande Ginfluß zu geminnen Much Gurgum Melitene und Rummuch ichloffen fich ihm gegen Mibrien an. Tiglat Bilefer III, mandte fich jedoch gegen Die Alliierten, vertrieb Carbur aus Sprien und rudte por die Mauern von Arpad. Die Stadt fiel 740 nach breifabriger Belagerung und wurde gur Broving gemacht. Gurgum und die übrigen Guriten ber Roglition unterwarfen fich und wurden in Gnaden aufgenommen. Der moralische Erfolg bes Gieges war, bag auch Damastus und die Phonicierstadte fich wenigstens nominell unterwarfen, natürlich nur mit ber Abficht, fich io einen laftigen Gegner vom Sale gu ichaffen, um fich jum Biberftand ruften ju fonnen. - Unterbeffen hatte fich (vielleicht erft 740 ober 739) ein gewiffer Ugarijan bes ju Cam'al gehörigen Gebietes pon Jaudi bemachtigt. Er machte mit Tutammu bon Unti (ber fich i. 3. 740 jedenfalls auch jum Scheine mit unterworfen batte) gemeinigme Cache und wurte 19 Stadtebezirfe im beutigen Nokgirije-Bebirge, melde urfprunglich gu Batin, ipater gu Samat geborten, ebenfalls auf feine Geite gu bringen. Banammu von Sam'al rief gegen ben Ujurpator Tiglat-Bilefer zu Silfe. Der Mihrertonig ericbien 738 auf bem Rampiplate, beffegte gunachit Tutammu und machte Unti gur affpriichen Broving. Dann überwand er Agarijau, ichlug wohl den füdlichen Teil pon Jaudi ju Unfi, den Reft gab er Bangmung gurud und entichabiate ihn burch einige Begirte von Gurgum, welche Gebietsichmalerung fich Tarchulara bon Gurgum ale Strafe fur feine frühere Biderfeslichkeit rubig gefallen laffen mufite. Die 19 bamathenfifden Stadtebegirte fügte Tiglat-Bilefer gu einer neuen Broving mit dem Regierungofit in Simirra gufammen und feste uber Diefelbe feinen Gobn, ben ipateren Ronig Calmanaffar ale Statthalter ein. Refon von Damastus, Menahem von Jorael Buda wird nicht genannt, fein Bafallenverhaltnis zu Isrgel wurde alfo vom Groftonig gut geheißen), Eniel von Samat, Die Fürften

Der atte Crient. IV.

von Gurgum, von Gargamijch u. f. w. leisteten von neuem Obediens.

Diefes rabitale Borgeben bes Mijprers mußte Refon von Damastus mit ernften Beforgniffen erfüllen und er fuchte die palaitinenfuchen Guriten (Samat blieb Minrien treu) zu einem Bundnis gegen Tiglat-Pilefer ju vereinigen. Iorael und Juda ftanden feit Saggel mehr ober minder immer unter Damastus. In Jehn rachte fich Sagael megen beffen Unichluffes an Uffprien durch Groberung Des Oftjordanlandes bis an ben Arnon. Im Beften unterwarf er Nordgalilaa, rudte bis gegen Gath por und nur die freiwillige Unterwerfung Jehoas' (Juda ftand auf Seiten Jergels gegen Damastus) rettete Jerufalem por ber Eroberung burch bie Aramaer. Erft als Benhadad III. i. 3. 803 Tribut an Minrien gahlte und Israel (Juda mit eingeschloffen) fich unmittelbar an Abadnirari III, anichloß, befferte fich die Lage. Joas foll nach 2. Kon. 13, 25 einige Borteile errungen haben und Beroboam II. vollendete die Befreiung durch Ruderoberung ber fruberen israelitischen Gebiete in Galifaa und im Oftiordanlande. Mit bem Sturge ber Dungitie Jehus anderte fich die Cachlage. Menahem ftammte aus Ba'al Bad am Hermon an der Grenze der Damascena und hielt ichon barum ju Damastus, weil der Fall desfelben ihn für feine Berrichaft fürchten ließ. Betach mar mit Silfe ber von Damastus begunftigten manaifitifchen Bartei emporgetommen und bedurfte feiner Freunde, um fich gegen die affgrerfreundlichen Ephraimiten ju halten. Bon ben Philisterftabten hatte fich besonders Baga an Damastus angeschloffen. Jotham von Juda erfannte hingegen mit richtigem Scharfblid die Uberlegenheit Mihriens. Rach 738 unterwarf er fich formell und unmittelbar Tiglat-Bilefer und fagte fich baburch von Ihrael und Damastus fos. Er mußte fich infolge beffen von Seiten Betachs und Refons Feindfeligfeiten gefallen laffen, Die feinen Cohn Achag notigten, ben Mibrer um Silfe angurufen. Dies war mit die Beranlaffung gu Tiglat-Bilejers Bug "nach Bhiliftaa" i. 3. 734.

Sein Plan ging dohin, Damoslus zunächli zu isolieren und badurch lahmulgen. Er umging darum bie Subci, fishiri für aber von der Berbindung mit dem Süden dadurch ab, daß er Galilda und die manasitischen Gebete von Jescoel treunte (2. Udn. 15, 29) und nehl? Erlien des Jaurends zur Proving Soda zusämmenschiebt. Dann zog er weiter gegen Gaza, desse fürst hann zwar gesäch ab der der Geben geben betalfen wurde. Maha, beiner Stellung befalsen werden. Maha,

wird unterdessen irgandwo personlich Tededing geleistet haben. Asherend dieser Departionen siel Petach als Opser ber expraintissischen Partet, Hosen trat an seine Stelle und ward vom Asprecischig bestätigt. So sand Damaskus allein da. 733 richte Tigdat-Pitsses in domaskenssiche Edene, Neson wurde gundöst im offenen Helbe gesichlagen und in die Stadt geworsen, hielt sich darin aber noch ein volles Jahr. Erst 732 siel Damaskus und wurde zur Proving gernacht.

Der Hort des Kramäertums in Syrien war vernichte, dos ernde von Sam'al und Hamat, die Tiglat-Pilefer steis willigen Gesporjum geleistet hatten, sieh nicht lange auf sich voorten. Vach dem Tode Entels bemächtigte sich ein gewisser Jaubidi der Hort schaft und siehe den Klaus, ein neues aramäligise Niech mit dem Zentrum in Hamat zu gründen. Die Frodingen Krpad, Simitra, Zemaskus und dos eben gedemitigte Zamaria schoplen sich sihm an. Doch Sargon überwand i. 3. 720 den Rebellen und machte Hamat, zur Proding. In Gurgum wollte sich bat davan Muttallu, nach were ziehen Rater gewolstion aus dem Bege gerdumt, von Klipsten unabhängig machen. Er wurde in Mar-aich (Martas) gesangen und das Samd einprovingt. Benn Sam'a sich sich sich von Muttallu, sich das Ende insprovingt. Benn Sam'a sich sich sich von Muttallu, land beteiligte, so siel so um 710 gujammen mit Gurgum und teilte dessen Schiefen Zamiat endet die Geschichte des Kramäertums in Syrien.

Die Ginmanderung in die bitlichen Gebiete der nordiemitischen Lander, nach Affprien und Babylonien, vollzog fich abnlich wie in Nordmejopotamien und Sprien. Die Aramaer überichritten ben Euphrat und juchten bas Anlturland im Norden und Guben in ihre Gewalt zu befommen. Daft fie in einem fo wohlgeordneten Staatswejen, wie es bas babylonische und affprische war, auf harten Widerstand ftoken mußten, ift felbstverftandlich. Indeffen mar es unmöglich, fie durch einige enticheibende Schlage bauernd von ben Landesgrengen abzuwehren, erftlich weil die Romaden immer auf neuen Bugug aus ber Steppe rechnen tonnten und fodann weil fich biefe Rauberhorben auf einen regelrechten Eroberungofrieg überhaupt nicht einließen. Dan gewöhnte fich barum, diefelben mehr als Landplage, benn als eigentlichen geind zu betrachten und fuchte fich ihrer in Babulonien baburch zu erwehren, daß man ihnen am Oftufer bes Tigris gegen bas elamitische Gebirge bin in ber bortigen weniger bebauten Steppe ausgebehnte Landerftreden als Tummelplat für ihre Sorden und Raubereien anwies, ahnlich wie man fich iett noch in einzelnen Teilen bes türfischen Reiches gezwungen fieht, mit ben Beduinen friedlich zu pattieren und benfelben gemiffe Grengen au fteden, jenfeits welcher fie ein freies Nomabenleben führen tonnen. Much bie Guti, die Borläufer ber Mramaer, maren ichlieglich infolge ber Ervanfionsluft ber nachdrangenben Bolfermaffen burch bie Konige von Babulon in eben diefelben Gegenden gewiesen worden, und jo feben wir - nachweislich feit bem 9. Jahrhundert - bas linte Ufergelande des Tigris, vom unteren Bab angefangen bis an ben perfifchen Golf, von den Guti und den weitaus gahlreicheren Aramäerstämmen befest. Da aber felbitverftandlich immer neue Romadenhorden von der weitlich vom Euphrat fich ausbreitenden Steppe ber im babplonischen Kulturland dringend Einlaß begehrten, is waren die ursprünglichen Ginwohner berjelben auf zwei Seiten von fremden Elementen eingeschloffen, gegen beren in iprachlicher und nationaler Sinficht umgestaltend mirtenden Ginfluß fie fich auf die Dauer nicht gu halten vermochten. Die Kultur blieb natürlich babylonisch, und ein jeder Einwanderer, dem es glückte, fich im eigentlichen Rulturland dauernd niederzulaffen, mar binnen furgem ihrem Banne verfallen. Indeffen find Die Berührungen gwijchen den Gohnen ber Bufte und ben Ginwohnern der Dorfer und Stabte überaus gahlreich und völlig unvermeiblich. Go maren bie Einwohner bes eigentlichen Babulonien mohl pon alters ber auf bas Berbenmaterial ber Steppen angemiejen, mahrend hinmiederum ber Beduine viele Bebrauche. und Lurusartifel, g. B. Die Baffen, bem Rulturland gu entnehmen gewohnt ift. Huch murben naturlicherweise besonders bie Reihen der niederen und arbeitenden Bevölferung nach und nach durch die lebensfraftigeren Elemente ber Ginmanderer ergangt. Dadurch kam aber die gramgische Sprache in Babylonien (und Nijprien) immer mehr gur Beltung und brang von ben Dorfern in Die Städte und bon ben unteren Bolfotlaffen gu ben Behörden und ben boberen Bejellichaftofreisen binauf. Auch wurden bie Scheche ber Aramaerbeduinen jenjeits des Tigris mit ber Zeit notwendig mit in Die Politif verwickelt und bilbeten fväter fo wichtige Kaftoren, baf bie leitenden Staatsmanner mit ihnen rechnen mußten.

Von Süben her brüngten nämlich gegen Babylon unaufhalfam die Chaldur vormärts und ihren Fürsten, die kleine Gebiete an der Nündung des Tigris und Euphrat behäten, erfahen die endliche Erlangung der Krone von Babylon als Jiespunkt all ihrer Wünsiche Ce juchten dadei nach Verfündeten und janden diese abegiehen von Elam hauptfachlich in ben Guti und ben Aramaern jenfeits bes Tiaris. Mit ihrer Silfe bemachtigte fich beispieleweife Ufingir, ber Fürit von Bit Amuffani, 732 Babylons. Unter anderen werden als feine Alliierten auch die gramgischen Bufudu genannt, welche Die Bibel als Befod erwahnt, Tiglat-Bilejer III. rudte i, 3. 729 gegen Babulon por. Um jedoch gegen Ufingir, ber mittlerweile nach Suben gurudgewichen war, erfolgreich operieren gu tonnen, trieb er querit die Aramaer zu Baaren, und diesem Umitande perdanten wir eine ausführliche Lifte von (35) Rlanen und Stammen, deren Reichhaltigleit bei ber relativen Beidranftheit bes betreffenden Gebietes beutlich zeigt, daß biefelben immer noch auf halbnomadischer Rulturftufe ftanden. Im Jahre 722 ober Aufang 721 bemächtigte fich ein anderer Chaldaer, ber aus ber Bibel befannte Merobach Balaban, bes Thrones von Babylon und gwar wieder mit Silfe ber Gutu und Aramger. Die Allijerten wurden burch Uberlaffung ausgedehnter Befitungen innerhalb bes eigentlich babblonifchen Gebietes belohnt und jo ward die Uberleitung der Salbnomaden als eines neuen in iprachlicher und nationaler Sinficht ausichlaggebenden Elements in bas Rulturland noch mehr gefordert. Die reichen Tempelichage fielen mahrend ber 12 Jahre, ba Merodach Baladan in Babulonien haufte, auch ihnen in die Sande. Cargon fturgte gwar ben Chalbaer und ftrafte feine gramaifchen Berbundeten, aber diefer Erfolg war nur vorübergebend. 704 erichien Merodach Baladan wieber in Babylon und feine Belferobelfer fetten fich in den Stadten feft. Sanberib ichlug ibn jedoch 703 bei Rifch und fauberte Uruf. Nivur. Sippar und andere Orte von den Gindringlingen. Beim Rudaua fuchte er die Aramaer jenfeits des Tigris beim und icheint unter ihnen erbarmungelog gehauft zu haben, indem er 208 000 Befangene nebit reicher Beute mitschleppte. Das Diesbezugliche Berzeichnis umfaßt 17 Rlane und Stamme. Bei Chalule i. 3. 691 fampfen wiederum 9 Aramaerstamme mit dem chaldaischen Eindringling Muichegib Marbut gegen Canberib und ein gleicher Borgang wiederholt fich unter Migrhaddon i. 3. 680, wo der Cohn Merodach Baladans in Babulon die Berrichaft an fich zu reifen perfucht.

 infolge ihres numerischen Übergewichts über die absterbenden Bostfeelemente der frührern zeit dem Enderne untmätigten, lebte im Bereiche des nordiemitischen Kultungebiets noch für lange Zeit fort.
Zeit der zweiten Halfte des 8. Jahrfundberts läßt sich in Allfrieden
Der Gebrandh der aramälischen konvertationsplrache an der Hand von
Lenfmaßern fontlatieren, um biefelbe zeit hertickte sie gewiß auch schon
m Babsschonien dei mancher Zeisiden der Bewolferum auch

Auch in Balaftina, das feine tanganaische Gigenart am längsten bemalert batte, bringt von Norden ber die grangische Sprache immer mehr nach Guben por. Im Nordreich wird fie, ba basselbe in unmittelbaren tommerziellen und politifchen Berbindungen mit bem Reiche von Damastus ftand, fehr fruh neben bem Bebraifchen gur Geltung getommen fein. Im Gubreiche zeigt fich gramaifcher Ginflug in ben litterarifchen Erzeugniffen bes 7. Jahrhunderts, und bie Erzählung 2. Kon. 18,26 und Jef. 36,11, wo die indaischen Beamten ben Oberoffizier Canberibs erfuchen, er moge lieber gramaiich iprechen, zeigt beutlich, daß man auch in Jerufalem um 700 fich fin bas Aramaifche intereffieren mußte, wenngleich bas gewöhnliche Bolt Diefe Sprache noch weniger verftand, Dit bem jubaiiden Staatsweien perichwand das Sebraiiche aus der Reihe der offiziellen Sprachen (etwa abgesehen von Thrus, Gibon u. f. m.) und bas Aramaiiche ward bald auch in Südvaläiting das Idiom des nieberen Bolfes. Die Berbannten gewöhnten fich an ben Gebrauch besielhen in Mejopotamien und nach bem Eril ipricht man in Judag gramgifch. Dabei fand allerdings bas Bebraifche beionbers bei ben Bebilbeteren eifrige Bflege und wurde in gelehrten Rreifen gewiß noch ale wiffenichgitliche Sprache nicht nur itiliftlich geichickt gehandhabt fondern auch gesprochen.

Die Juben ber pickrem ziet standen eben unter dem Einsstuffer die name damachge inmitische Austument beherrschemden aramäischen Zeprache. Gleichwie im 14. wordprijstlicken Jahrhundert Sprien und Melopotamien mehr oder minder auf die Kelissfrijft und das Allingstiffe absilbundiche als internationales John angewien waren, ebenjo war das Kramäische und seine ungemein naren, ebenjo war das Kramäische und seine ungemein eindag für dem prastischen Gebrauch in täglischen Seben sich des ind besonders eignende Schrift jenes allgemein verbreitete Verschromittel, das die Voller Worderaliens im splieteer Zeit im gegenseitigen somerziellen, sultweisend waren, und das darum auch nicht nur in Paclöstina, sondern auch in Nord-Verschein un Wertschei und setzerte

Gebiet feit jeher mit den vorderafiatischen Sandels- und Bertehrs-Bentren, Die nun einmal aramaijd geworden waren, in regftem Berfehre. Geitbem Tiglat Bilejer III. und Die Cargoniben Rriegeguge bis tief nach Nordarabien binein unternommen hatten, war das Land gezwungen, Die affprijche Oberherrichaft auguerfennen und trat in noch engere Begiebungen gu ben nördlichen Bolfern, als es früher ber Kall war. Roch gunftiger entwickelten fich Die Berhaltniffe für Nordarabien unter ben Btolemaern. Die gwifden ben Geleuciden und Btolemaern berrichende Rivalitat, fowie fpater Die Sperrung bes Cuphratthales burch Die parthijche Offupation hatten gur Folge, baß ber früher einzig übliche Berfehroweg zwifchen bem Mittelnieere und dem perfifchen Golf (reip. Indien), der durch Dejopotamien langs bes Cuphrat und Tigris führte, guigegeben wurde, und ber Sandel einerseits vom Mittelmeere burch Nordarabien an Die Suboitfuite ber grabiichen Salbiniel, andererieits um lettere berum gur Gee nach bem indijchen Dzean geleitet wurde. Die natürlichen Bermittler Diefes Sandels wurden aber die Bolfer Rordarabiens, und je weniger fie felbit noch von ber Rultur berührt waren, umfo leichter eigneten fie fich die aramaifche Bertehrefprache an und be-Dienten fich berfelben zum ichriftlichen Ausbruck.

So erflart fich die paradore Thatjache, daß die fpateren Bolfer Nordarabiens zwar längst ichon rein arabischer Abstammung waren. und aber ihre Denfmaler in gramgifcher Sprache hinterlaffen haben. welche allerdings mehr ober minder von Arabismen durchiett ift. Die alteite Inichrift biefer Art ift die von Teima (mohl inateitens ins 5. porchr. Jahrhundert gu fegen). Jungere gu Diefer Rlaffe gehörige Monumente itammen von bem einft machtigen Bolfe ber Nabataer, das jeine Blute der eben besprochenen Sandelsvermittlerrolle gwifchen bem Mittelmeere und ber judarabijchen Rufte verdantte und felbft icon Erbe eines früheren Stammes, ber Calamier war. Rabataiiche Ronige fennen wir in ber Beit zwijchen 170 v. Chr. und 100 n. Chr., Darunter 4 Des Ramens Aretas. Gie bejagen neben dem nordweitlichen Arabien noch Betra, Moab, foggr ben Sauran und zeitweise auch Damastus. Uber alle Dieje Gebiete find ihre gablreichen Schriftdenkmaler gerftreut, in denen besonders Die echt grabifchen Ramen auf ben erften Blid erfenntlich find. Die wichtigften Jundorte in Arabien felbit find El Dichof, Teima, El Sibichr. El 'Cla und Chaibar, b. h. bie Cafen von Rorden an bis gegen Medina bin. Dieje Begend reprajentiert aljo die judlichite Grenge bes einitigen gramaiichen Sprachgebiete.

Uber die Rultur der Aramaer ift nichts Raberes befannt. Sie gingen eben in ber alteren in ben nordsemitischen Landern anfäffigen Bevolferung auf und nahmen die Bildung derfelben an, ohne fie irgendwie weientlich zu modifizieren. Gelbständiger, weil politifch unabhangig, hat fich bas Aramaertum in Damastus entwidelt. Benhadad und Sagael haben, als ihr Reich im Benith feiner Macht ftand, ficherlich auch fulturell bas Land zu beben verftanden. Mittel bagu bot nicht nur die Ertragefabigfeit bes Bobens. fondern auch bie rege Sandelsverbindung mit dem Often und ber Mittelmeerfufte. Amos fpricht barum vom Saufe Sagaels und von ben Balaiten Benhababs, und aus feiner Bemerfung in 3, 12 icheint hervorzugehen, daß verschiedene speziell damascenische Luxusartitel gur Konigegeit in Balafting beimifch maren. Es bat also bie Sauptftadt ber inrifden Buite auch ichon bamale wie gegenwärtig eine ftrebfame Raffe von Induftriellen in fich beherbergt und Die Artifel manderten weit lingus über die Grengen bes Reiches. 3nbeffen find über jenen Boben zu viel Nationen nach einander binweggegangen, jodak von ben iveziell gramaiichen Denfmalern aus ber Reit vom 10. bis 8. Inhrhundert nichts übrig geblieben ift. Much im eigentlichen Mejopotamien, in ber Gegend von Ebeija, Mardin und Neftibin hat fich wohl die gramaische Gigenart besonbers lange erhalten, doch wurde bie besondere Rultur Diefes Landes abgesehen von ber gifprifch-babplonischen Reit burch ben Bellenismus und Bngantismus ju fehr burchfett, um felbständige Produtte liefern gu fonnen. Bielleicht ift von eventuellen Ausgrabungen auf bem ausgedehnten Gebiete gablreicher Trümmerhugel am mittleren Euphrat pon bem Rnie oftlich pon Aleppo angefangen bis in die Gegend westlich von Bagdad mehr zu erwarten. Dort fonnte gramaisches Wefen in alter Beit jedenfalls unbehelligter fich entwideln, ba es in jener Gegend die uriprungliche Bevölferung querft erbrucht hatte und von Guben ber lange Jahre hindurch immer neue Berftarfungen erhielt.

Über die Götterlehre der Aramäer steht nur joviel sich, als ich aus den gelegentlichen Bemertungen der Anschriften schlieben die Eine speziell armmälische Gortheit läht lich nicht nachweisen. In ausgegebt der Aramäer ist der Wettergott Ramman. Zein vorzüglichtes heitigtum war im Aleppo. Auch in Dammablus beinh er einen Tempel (2. 80h. 5, 18) und mancher Ortsoname im heutigen Päclistina und Spriem ist auf dem Romen Ramman zurückzuffere. Andere Benemungen derfelben Gotscheit woren Daddo, dabad und dir. Die Verlerung des Mondoptets von Gharton

als des Seren von Charran (Ba'al Charran) war in den nordinrifchen Staaten ebenfalls fehr verbreitet. Bon Birrefab, bem Gohne Banammus II. von Cam'al, ftammt ber Reft einer Beibinichrift an ben "herrn von Charran". Huch unter bem Ramen Schalpr ift ber Mondgott in Nordinrien nachweisbar (in Rerab fudöftlich von Alebvo). Daß die gemeinsemitische Aftarte zum gramaischen Bantheon gehörte ift jelbftverftandlich. Auf einer Inichrift von Rerab ericheint fie unter bem babplonischen Ramen Riffal-Ringal (große Berrin) neben bem Birtengott Rustu. Der Rult bes tanganaifchen Blig- und Kriegsgottes Refchef war bei ben Aramaern ebenfalls verbreitet. Daneben ericbeinen noch El und ber Connengott Schamafch. Go nennt 3. B. Banammu I. in feiner Infchrift wiederholt Badad, El. Retabel, Schamaich und Reichef. In Gigennamen ericheint noch ber Gott Gur, ber ja auch aus ber Bibel betannt ift. Ein altes tanaanäisches Erbstud in Samat war bie Jahreverehrung (veral. den Namen Jaubidi mit der Bariante 3lubibi. Bau ift bie affgrifche Form von Jahre). Indeffen hat ber Gott Jahre eine fo porgugliche Stellung wie in Jorgel im gramaifchen Bantheon nicht erlangt.

Die altesten gramaischen Sprachbentmaler find Die Inichriften. - Gin Lowengewicht aus ber Reit Calmangffare IV. (727-722) traat in affprifcher und gramaischer Legende die Auffchrift "2 Königeminen" mit bem Ramen bes Berrichere. Es ift Dies bas ültefte gramaifche Schriftbenfmal aus bem öftlichen Teile bes nordfemitifchen Rulturbereiche. Bu Canheribe Reit beginnen (nachweislich feit 687) auf ben affprifchen Rontrafttafelchen bie aramaischen Beischriften. Da die Kontrabenten die affprische Schrift und Sprache vielfach nicht mehr hinlanglich verftanden, fab man fich genotiat, an den in Reilichrift abgefaften Thontafelurfunden ein aramaijches Bermert anzubringen, das die Ramen ber Berfonen, Die den Bertrag ichließen, fowie öftere eine Angabe über bas Obiett bes Rontraftes u. bergl. enthalt. Für uns find bieje furgen Beifchriften von großer Bedeutung, ba fie ben Beweis liefern, bag bamale bas Mibrifche im gewöhnlichen Leben vielfach burch bas Uramaifche verbrangt war. Auch in Babylonien tamen aramaifche Inichriften gu Tage, fo die vielleicht aus bein 3. Jahrh. v. Chr. stammende Bilinguis von Tello (aramaijch und griechisch), die jedoch nur ben Ramen Madnadinache enthält.

Rablreicher und intereffanter find bie in ben weftlichen ganbern

aufgefundenen gramaischen Denfmaler. Die alteften find bie gum Sendichirli=Rund gehörigen Inidriften, die allo einem gramais fierten, fruber von Bettitern offupierten Gebiete entstammen. Diefelben gemahren und einen Ginblid in Die Entwidelung und ben Fortidritt des Aramaiichen in jenen Gegenden. Es laffen fich beutlich 3 Stadien unterscheiden (fiehe oben). Buerft hat man fich noch nicht baran gewöhnt, aramaifch gu fchreiben. Dan bebient fich gum ichriftlichen Husbruck noch bes Rangangiichen. Gpater itellt man icon Beriuche mit bem Aramaiichen an, mas natürlich ohne viele Lavius nicht abgeben fann. Es giebt babei ein Gemiich von Aramaifch und Ranganaifch. Enblich gewinnt bas Aramaifche völlig die Dberhand. Die alteste bislang gefundene, gur Beit, mo dieje Beilen geichrieben wurden, noch unzugangliche biebergehörige Inichrift ift ein Dentmal Ralammus von Sam'al, des Sohnes Chajans (Chais) aus ber Beit Salmangffars II. (859-825). Sie ift wie verlautet noch gang tanaanäisch abgefaßt. Dem zweiten Stadium gehören zwei Monumente an, die ziemlich ftart beschädigte Nadadinschrift Banammus I., bes Cohnes Kris, Konige von Jaudi (Anfang bes 8. Jahrh.), fowie die etwa 731 gejette Inichrift Banammus II., Ronigs von Jaudi-Sam'al, welche beifen Sohn Birretab feinem Bater errichtet hat. Diefelbe ergablt von traurigen Borfommniffen am Ende ber Regierung Bir Gurs, bes Baters Bangmmus II. Ein Ujurpator (mahricheinlich Azarijau) totete Bir Gur und Die toniglichen Bringen, verwüftete bas Land und rig die Berrichaft an Banammu, ber bem Tobe entgangen mar, manbte fich an Tiglat-Bilejer III., der den Rebellen übermand und Banammu II. über das Erbe feines Baters fente, worauf ber frühere Bluteguftand ind Cand gurudfehrte. Beiter wird ergablt, wie Tiglat Bileger feinem treuen Bafallen einen Teil von Gurgum ichenfte und wie letterer por Damastus frant wurde und im Lager ftarb, worauf ihm ber Großtonig eine Trauerfeierlichfeit veranstaltete und feinen Cohn Birrefab gum Berricher einjette. - Die beiden lettermannten Dofumente zeichnen fich durch eine eigentumliche Sprache aus: fanaanaische und aramaische Formen find pele-mele durcheinandergeworfen, Dem gegenüber ift die Bauinfchrift Birrefabs bereits fait rein aramaifch. Er betheuert barin fein Unterthanenverhaltnis gu Tiglat-Bilejer III. Babrend Die fruberen Ronige von Cam'al fich mit bem von Ralammu erbauten Saufe begnugt und basfelbe als Commer- und Winterwohnung zugleich benütt batten, babe er einen neuen Balait aufgeführt.

Der Zeit nach schließen sich an diese Dentmaler einige Inschriften von Nerab an. Sie sind auf Grabfteinen angebracht und enthalten Angaben über ben Beritorbenen und schließen mit einem Riucke gegen benseinagen, der das Grab verlegen sollte.

Die fulturgeschichtlich wichtige alteste Inschrift von Teima (siehe oben) lautet:

.... 3m Jahre 22 ..... in Teima, Galm, ber Gott von Mhrm und Engla und Michera, Die Götter von Teima, den Calm, ben Gott von Sagam . . . feste ibn ein am heutigen Tage in Teima . . . (fehlen vier Beilen, fobann), welches errichtete Galmmuichegib. Cohn bes Botofiri, im Tempel bes Calm von Sagam. Darum haben die Gotter von Teima dem Calmmufchegib, Gohn bes Botofiri, und feinen Rachfommen bas Recht im Tempel bes Calm von Sagam (gu fungieren) übertragen. Derjenige nun, der Dieje Stele (Belehnungeurfunde) gerftoren follte, Die Gotter von Teima jollen ibn, jeine Rachtommen und feinen Ramen von Teima ausreifen. Dies ift aber Die Abgabe, welche Galm von Dibrm. Engla und Nichera, Die Gotter von Teinna fur Galm von Sagam beitimmten .. Bom Aderfeld 16 Dattelpalmen und von den fonialichen Gutern 5 Dattelpalmen, gujammen 21 Dattelpalmen . . . jahreus jahrein, und weder Gotter noch Menichen durfen ben Galmmufchegib. Gohn bes Botofiri ober feine Rachtommen ober feinen Ramen aus Diefem Tempel verdrangen, fie, die Briefter find Diefes Tempele auf ewig.

Bei ber großen Berbreitung bes Aramälichen in Borderafien fann es nicht Bunder nehmen, wenn gelegentlich auch außerhalb bes eigentlichen aramälichen Sprachgebiets Inschriften auftauchen,



3. B. in Cilicien und in Agppten, in welch letteren Weihungen an Ofiris in aramäischer Sprache niedergelegt find.

Eine der ergiebiglien Fundstätten für aramöligie Inschriften ihr Kalmyra. In der Römerzeit gelangte dieje Etadt als Handelkontenpuntt zu hohem Anfehen und Reichtum und bildete eine jeldifändige Republit unter tömischem Echuye. Um Ende ihrer Glanzperiode legte isch jogar der zu Einstüm gedangte Dolanathos und ieine Frau Jenobia (um 267 nach Chr.) die töniglichen Titel bei, die zahleichen Dentmäder jind meilt nach Vonaten und Sahren der jeleutähischen Arta genau darkert (die älteite Datierung aus d. 3. 9 vor Chr.) und zefallen im Beitze-Ghren- und Grabinichtiften. Erstere enthgliten gewöhnlich eine Widmung an den Vasid von Palmyra (Connengott), dem der große Tempel geweiht war. Nach Studt und Beit find die untereinander isch ähnlich.

Eine davon (Euting 6) (autet 3, B.: Den, beffen Namen auf wig gepriesen sei, dem Gütigen und Barmhergigen hat diesen Altar errichter Matt, Zochter des Ogga, Gemahlin des Wale, Sohnes des Massifu sin ihr Eeben und das Leben liprer Tochter im Monst Techt ho es Aghres das. — Eine andrec (80 gass e. 81): Som, bessen Name auf ewig gepriesen sei, dem Gütigen und Barmhergigen hat dies errichter Bathgabadu, Zochter des Gadresu, sin ihr Eeben und das Leben Madiba ihres Gemahls im Monart Afd des Aghres dat.

Die Chreninschriften sind meistens kommentaer zu Siatem, welche einzelnen hervorragenden Männern von ihren Mitbürgern geseht wurden. Die Deditanten sind entweder der Senat von Kalnupta, oder eine Privatperson, manchmal auch eine kleinere Körperschaft.

Logiké 21 sautet 3, U.: Bildiafle des Septimios Ddainathos des erlauchten Konjulars, unjeres Hern, die ihm gelet hat die Zunft der Gold- und Silberfcmiede, um ihn zu ehren, im Wonat Nifan des Jahres 569. — Klastick Bogike 7: Teife Vildialle ift die des Julios Aurelios Solmalatiogs, des Sopines des Wale, des Abdders, des Karawanenanführers, die ihm aufgeitellt hat der Senat und das Volt um ihn zu ehren, weil er die Karavannen umfonilt umd aus eigenen Wittless flührte im Jahre 5699.

Die Grabinschriften enthalten gewöhnlich Angaben darüber, von wem, für wen und wann bas Grab errichtet worden ift. Seltener finden sich auch Flüche gegen ben Grabichander.

Eine bavon lautet 3. B.: Im Monat Abar bes Jahres 320. Diefes Grab ift bas bes Salaman, bes Sohnes bes Taimregu,

Sognes des Sochaj aus der Sippe der Söpne Mattadols. — Vogüe 30: Tiefes Grab ift das des Alfmatan, des Sohnes des Auhaitu, das für ihn gedaut hoben feine Sohne Auhaitu und Harten, eine Söhne, aus dem Geschlichte Matika, im Wonat Vodentlere des Jahres 304- Gine andere hierter eighörige: Westel's Camifigeram, Sohn des Rutvel, . . . und er hat diefe Grab errichtet. Wienand soll über ihm diefe Grabnifge bifnen auf ewig! Unjouften soll Geschlichten und tein Glüd haden auf ewig! Nicht soll Gedeihen haben wer immer sie öffnet auf ewig, und an Brot und Buckter old er ist die niemals stätiaen!

Über die nadatäischen Anschriften ist das Wichtigste oben einertt worden. Dem Inhalte nach find sie sehr mannigfaltig. Es sinden sich stellener Westginichgriften, weitaus die größere Jahf sind Fraddinschlieften, unter welchen wiederum die dom Jegiar (E hidd) find Wardbirschlen, unter welchen wiederum die dom Mechinal die interessanten von Westland die interessanten sind. Dieselben zeichen sich anntich durch eine streng jurdissige Joren aus und enschliene detaillierte Angaden darüber, wer das Grad benützen darf, inwieweit diese Venugungs oder Eigentumsvegt reicht und wiewel der überschlieben den Westland an Geldstrag zu entrictien gat. Die meistlen sind nach den Regierungsigdren der nadatäsischen Könige dater. Die älteite isches daterungen ist wur das Schaft durch bestätigten kannig

Beilpiel einer fürzeren Grabin ichrift (gesunden glunden glunden, aber ich gedarden, der Bechaftel, Sohn der Anfahren, der Bechaftel, Sohn der Anfahren, der Geschler bei Albel, ... des Hopperchen ansertigen ließ. — In den belden solgenden wird der aus dem Reum Testament besamte Kretas (vergl. 2. Korintsper 11, 22) ermäßent. — Weihinsch ist aus Salchad im Haura Weihinsch ich der Salchad im Haura ist ist ich des Jaus, weckjes Kuhu, Cohn der Maltin, des Sohnes

des Aflabu, des Sohnes des Ruhu der Mat, ihrer Göttin, die in Salchad molint, gebaut, und welches Rubu, ber Cohn bes Rakiu, mit diesem oben erwähnten Ruhu errichtet hat im Monate Ab Des 17. Jahres des Malifu, des Ronigs ber Nabataer, des Cohnes bes Harithat (Aretas), des Königs der Rabataer, der fein Bolf liebte. -Brobe einer Grabinichrift aus Begra: Dies ift Die Grabboble, melche Abbabobat, Cohn bes Aribas, für fich felbit anfertigen lien und fur Bailat feine Tochter, fowie fur Die Gobne Diefer Bailat, die Töchter derfelben und beren Rinder, die in diefem Grabe bestattet werben follen. Es find aber Bailat und ihre Cohne nicht ermächtigt, bieje Grabhoble jemals zu verfaufen, zu verpfanden oder ju vermieten oder über dieje Grabhohle ein Schriftftud irgendwelcher Art jemals einem Denichen auszuftellen, barum, weil Dieje Grabhöhle der Bailat, ihren Gohnen und Tochtern und deren Rindern auf emig gehören foll. Bedoch haben BBgilgt und ihre Gohne Die Berpflichtung, daß, falls Suru, ber Bruder diefes Abdabodat, jufällig in Segra anweiend mare und bort fterben follte, fie ibn in biefem Grabe beftatten muffen, aber nur ibn allein, und niemand barf ibn herausnehmen. Ber aber etwas an biefer Berfügung andern und nicht thun follte, wie oben geschrieben fteht, ber foll an unferen herrn 2000 Gilberbrachmen, Wahrung bes Sgrithat (Aretas) gablen. 3m Monat Tebeth bes 3ahres 44 bes Sarithat (Aretas), Konias der Rabataer, der fein Bolf liebt. - Errichtet vom Steinmes Aftach, dem Cohn des Mbdabodat.

An letter Etelle sind die sin attischen Anschriften gu erwähnen. Sie stummen neigit aus dem Padd Mulatab (dem, vielbeschenen Thal") der Sinaihalbinfel und enthalten neben einer turzen Gunforen mein nur vob eingetrigte Ramensjäge der vorüberiahrenden Neisenden nebit furzer Genealogie und zeigen, daß die Such unseren Vertigen, das die Auftragen von führen kannt die Auftrender und die nicht das anachgeristlicher Zeit etwa die zum 4. Jahrfundert und haben neben den Namenssormen nur palädapunhischen Suckreife, da man an ihnen den Almanischeren und kannt der vertigen seiner und besten einer der Vertigen der und ihnen den kanntssormen nur palädapunhischen Schrift zur fusischen derbochgen kannt der Vertigen der nabatäischen Schrift zur fusischen derbochgen kannt

 Das Aramaifche war feit jeher in 3 Sauptdialefte gespalten: ben weitlichen ober palaftinenfischen, ben bitlichen ober babylonischen und den mejopotamifchen. Die beiden erfteren bilden die Litteraturfprache ber fpateren Juden. Ihnen gehören neben ben gramaifchen Studen bes Alten Teitamente perichiebene Erzeugniffe echt jubiichen Geistes, die Talmudim, Targumim, Midraichim und verschiedene Apofruphen an. Der mejopotamifche Dialett untericheibet fich icharf von ben beiden genannten und wird entsprechend ber alten Bezeich nung Guri - Dejopotamien, Die nach Ausweis ber Reilinschriften schon im zweiten vorchriftlichen Jahrtausend üblich war (veral. Der alte Drient I. 23), mit bem Ramen "fprifche Sprache" belegt. Die chriftliche Bevolferung, welche benfelben rebet, nennt fich "Sprer" und ftellt fich io in Gegenian zu den "Aramaern" oder Beiden. Das Sprifche, welches bereits in vorchriftlicher Zeit in Gbeffa ichriftlich gehandhabt wurde, erlangte burch bie an Diefen Dialett gefnupfte, iveziell chriftliche "fprische Litteratur" große Bedeutung.

Der Islam hat mit der aramäitigen Konverfationssprache in Borderassien gründlich aufgeräumt. Das "Aramäitige" zog sich in die Innagogen und Naddbinerichten, das "Sprische" in die Klöster zurück, wo sie dalb nur noch als tote, sünstlich gepflegte Sprachen der Theologie und des Austus is Dassien weiterstielen bonnten.

### InBalt.

Die eram. Rieinfoaten nörblich von Beläftina. Damat, Batin und Damastlu S. 94. 10. — Des felperen Berüffinis an Jänet und Nabe bis 854 S. 10. 11. — Nitpab, Gam'al, Janub und Gurgum. Meloposamien im 9. Dadrümbert E. 12. u. 13. — Robentumg von 181 thin im de belieft ühre E. 13 u. 14. — Det trijfet Liga gegen Gadmanafier II. Dagsef E. 15. — Randiefung der Ersfältnijfe bis 476 S. 16. — Lepte fälmighe ber piniffen Ganten gegen Ligat-Bisfet III. Der Bad v. Damastlus und des Ende der anmaßfen Berüffet in Engrich C. 17, 18 u. 19.

Die Aramaisierung von Assprien und Babysonien. Die aram. Stämme öst. dom Tigris S. 20 u. 21. — Die aram. Sprache in Palästina S. 22. — Nordarabien. Die Nadoläer S. 23.

Emoige arum. Kultur und Gütterleise S. 24. — Die arum. Instanten m. Rabyslenien S. 25. — Der Sendhärlichund S. 26. — Instanten und Zeima S. 27. — Die palmyrenligen Weite, Güren und Gendinschiten S. 28. — Der Zarf vom Malmyre S. 29. — Eine noder insiste Gendinschiten S. 28. — Der Zarf vom Malmyre S. 29. — Eine noder insiste Gendinschien aus Todern. Auskeinsighrit und Saclafun S. 29. — Gendinsighe und Saclafun S. 29. — Gendinsighe Ausgebrichung der Ausgebrichu

Leste Schidfale ber aram. Dialefte G. 31.

4. Jahrgang.
Preis des Jahrganges (4 Helie)
2 M., geb. M. 3.

### Der alte Orient.

Semeinverstandliche Darftellungen beraugegeben von der Uorderasialischen Gesellschaft. Beft 4. Einzelpreis jedes Bettes 60 Ptennig.

Die

## Gesetze Hammurabis

Königs von Gabylon
um 2250 v. Efr.

Das alteste Gefetzbuch der Welt

ABerfett von

Dr. Hugo Winckler

Mit einer Abbitoung des Steindenfimals



Leipzig J. C. Hinrichs'sche Guchhandlung 1902

#### Die Vorderasiatische Gesellschaft

bezweckt Förderung der vorderasiatischen Studien auf Grund der Denkmäler. Wissenschaftliche, Mitteilungen" und gemeinverständliche "Darstellungen" giebtsie heraus. Der fährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10 Mark.

Die "Mittellungen" (Verlag von U. Peier in Bettiln) erscheinen in zwangloen hetten, für Mitglieder unberechnet, Jahrespreis für Nich-Mitglieder 15 M. — I. Jahrgang (1896) 12 M.; 2. Jahrgang (1897) 24,50 M.; 3. Jahrgang (1898) und ft. je 15 M.; vom 6. Jahrgang (1901) ist erschienen: O. Weber, Studien zur südarnbischen Alternskunde, 2 Beite 5 M.

Die "Darstellungen" führen den haupttitel

### "Der alte Orient."

Jährlich erscheinen 4 hefte zu fe 60 Pf.; Jahrgang 2 M., gebunden 3 M. Dur Mitglieder Vorzugspreise laut geschöltlichen Mittellungen der URG. 1800, II.

| Inhalt der bisber erschienenen Felte:                               |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Amarna-Zeit. Ägypten u. Vorderasien um 1400 v. Chr. Von C. Diebuhr. | *(I, 2)   |
| Arabien vor dem Islam. Uon O. Weber.                                | *(III, 1) |
| Aramäer. Uon A. Sanda.                                              | (IV, 3)   |
| Festungsbau im alten Orient. Uon A. Billerbeck. Mit Abbifdungen.    | (I, 4)    |
| Gesetze hammurabis. Uon f. Winckler.                                | (IV, 4)   |
| Bettiter. Uon C. Messerschmidt. Mit 9 Abbildungen.                  | (IV, f    |
| himmefs- und Weltenbild der Babylonier. Uon f. Winckler.            | (III, 2/3 |
| fofle und Paradies bei den Babyloniern. Uon R. Jeremias.            | *(I, 3    |
| KeilschriftmedizininParallelen. Uon Dr. med. Freiherr v. Oefele.    | (IV, 2    |
| Phonizier. Uon W. v. Candau.                                        | (II, 4)   |
| Politische Entwickelung Babyloniens und Assyriens. Uon f. Winckler. | (II, I    |
| Cote u. Coten-Reiche im Glauben der a. Agypter. Uon H. Wiedemann.   | °(II, 2   |
| Unterhaltung slitteratur der alten Agypter. Uon A. Wiedemann.       | *(III, 4  |
| Urgeschichte, Biblische und babylonische. Uon f. Zimmern.           | *(II, 3)  |
| Uölker Vorderasiens, Von B. Windeler.                               | (I. 1)    |

Zunachst ist zu erwarten:

Die alten Ägypter als Krieger und Eroberer in Asien. Uon W. Max Müller. Mit 7 Abbifdungen.

Für die weiteren helte sind in Aussicht genommen: W. Spiegelberg, Abriss der Zgyptischen Kunstgeschichte. — T. v. Cuschan, über die Ausgrabungen des Berliner Orientkomitee's in Sendschirli.

Uon den mit \* bezeichneten Betten liegen Übersetzungen in das Englische bereits vor.

### Die

### Gesetze Hammurabis

Königs von Gabylon

Das alteste Gesetzbuch der West

UBerfetzt von

Dr. Hugo Winckler

Mit einer Abbitbung



Leipzig J. C. Hinrichs'sche Guchhandlung 1902

## Der alte Orient.

# Cemeinverständliche Darstellungen

berausgegeben von der

Worderafiatifchen Gefeffchaft.

4. Jahrgang, Beft 4.



hammurabi empfängt vom Sonnengotte feine Befete. Baumter die Anfänge ber Infonift in fentrecht laufenben Beiten.



Die frangofifden Musgrabungen in Gula unter ber Leitung von I. be Morgan in den Rahren 1897-1899 ausgeführt, haben die Dentmaler ber porperfifden Bergangenheit ber hauptftabt bes Berferreiches gu Tage geforbert. Muger ben Infdriften ber fufifchelamitifden Ronige namentlich bes 2. pordriftlichen Rabrtaufenbs find auch eine Angabl alterer Rufdriften gefunden worben, welche beweifen, bag Elam und Guia im 8. Jahrtaufend völlig gum babylonifden Machtbereich gehört haben. Man ichrieb bamals bort babylonifch, und "Baiefis", welche von ben Ronigen ber babulonifchen Reiche abhangig waren. 1 haben bort geberricht. Huch bier tritt uns alfo wieber bie Ericheinung entgegen, baß je hober bas Altertum ift, um fo großer ber babylonifche Gin= fluß und um jo reiner feine Rultur ericeint.2 Re flareren Ginblid mir in bie gefchichtliche Entwidlung Borberaffens burch neue Urfunden erhalten, um fo beutlicher brangt fich uns bie Thatfache auf, bag bie uns bis jest verhaltnismaftig beffer befannte Reit bes letten Rabrtaufends mit ber affprifden Berrs icaft, bereits eine Beriobe bes Darnieberliegens ber altorientalifchen Rultur. ibres Bergbfintens pon fruber bebaupteter Sobe bebeutet.

Der Spaten sörbert mellt anderes ju Tage als man gehöft bat. Auch ber große Rudnenstägel von Sula abst den Aushgräßbern seine Überrassigung ber erbiet. Die schänlien Grunde, wie er von sich gegeben hat, sind bis jest nicht die Anderstem der justifien Konlige, von deren Kömplen mit Babhsonien und Alfprien mir bereits manches missen, soweren Kömplen mit Babhsonien währten der bereits manches missen, soweren Kömplen mit Babhsonien wecker wie der könige, wecke von siegerichen Edmitterfünigen aus Babhsonien forziechtiger überden sie mit der die Geschändeben ausgehelt zu werden.

<sup>1)</sup> Bgl. Der alte Orient II, 1 G. 10 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Die babylonifche Rultur in ihren Beziehungen gur unfrigen. Gin Bortrag. Leibzig, hinriche. G. 10 ff.

wicht, fodaß vielleicht ber erfte Gieger die Dube und die Roften fur ihren Transport auf fich genommen bat, babylonifche Konige aber bei ihren Eroberungen Gufas ble gleiche Dube fcheuten.

Die Gefchichte Babuloniens wird feit ber Ditte bes zweiten Jahrtaufends burch ben Rampf ber beiben Dachte Affprien und Glam um ben alten Gis ber Rultur beitimmt. Dabei ift es mehrfach ju Ausblunderungen ber großen Stabte von ber einen wie ber andern Geite gefommen. Benn unter Tufultis Minib im 13. Jahrhundert und unter Canberib im Jahre 689 Marbut, ber Gott bon Babulon, nach Mffur mandern mußte, fo führt fich einer ber erften Raffitenfonige im 17. ober 16. Jahrhundert damit ein, bag er die Statue Marbuts aus Chani nach Babulon gurudgebracht babe und im 12/11. Rabrbundert berherrlichen Symnen die Giege Rebutadnegars I., welcher ben Gott aus Clam wieder nach Babulon gehoit hat. In ber Beit porher erfahren wir benn auch bon mehrfachen Blunderungszugen ber Glamitertonige nach Babulonien, und mahricheinlich war es im 12. Jahrhundert, bag bie Clamiter Chutruf-nachunte und fein Sohn Autir-nachunte die babnfonifden Stäbte, befonders Sippar ausplunderten und babei jene Denfmaler altbabylonifder Ronige nach Gufa brachten. Mußer mehreren in Stein gemeifelten Urfunden, weiche bie Bobenbefigverhaltniffe bes Gebietes amifchen Babulonien und Glam betreffen, atfo ein Intereffe für den Glamiter ais neuen herrn bes Landes befagen, find bis jest namentlich zwei größere Dentmaler von allgemeinem Intereffe. Das eine ift eine Steie,1 welche einen Sieg bes alten Ronigs Raram-Sin (um 3000 b. Chr.) verberrlicht. Die Infchrift bat trot aller Giude ? Chutrut-nachunte ausmeifeln und bafür feine eigene Inidrift feten laffen, welche furs melbet, ban er bie Stele aus Sippar geholt habe. Rur ein paar Beiden ber alten Anichrift find erbalten.

Das andere ift bas Dentmal, bas uns bier beschäftigen foll. Es ift in abnlicher Weife behandelt worben, aber man bat nur funf Reiben ber Infchrift weggemeifelt und ift nicht bagu gefommen, Die Bemerfungen bes Siegers an ihre Stelle au feben. Bielleicht bat ber periciebene Inhalt ibr bie Schonung períchafit.

Die Infdrift ftellt wohl die wichtigfte Urtunde dar, melde bis jest aus der babplonifden Rultur auf uns getommen ift. Gie fteht auf einer Steie Sammurabis, bes bedeutenoften Ronigs ber erften Dynaftie von Babylon,8 ber auf ber Borberfeite bargeftellt ift, wie er bom Connengotte bon Sibbar - bem Stammfitte feiner Macht und Dungftie - Die Belebrung empfangt. melde er bann in ber Inidrift mitteilt. Diese enthält in ben 16 erhaltenen Reiben ber Borberfeite und 28 ber Rudfeite ber Stele bie Cammlung ber Befete. welche hammurabi als Begrunber eines neuen Reiches und geordneter Ruftande nach langen Beiten innerer Rampfe und berichiebenartiger Bolterftromungen eingeführt hat. Diefes Corpus juris ftellt bie attefte bis jest betannte Urtunde diefer Art in der Entwidlung der Menfcheit bar. Gie ift nicht nur michtig burch bie Mufichluffe, welche fie über babylonifches Rulturleben und feine Entwidlung giebt, fondern ift eine ber wichtigften Urfnnben in

<sup>1)</sup> Abgebiibet in ber G. 5 Unm. 2 angeführten Schrift G. 15. 2) Bgl. ben Chlug unferer Buidrift.

<sup>3)</sup> Bal. Der alte Orient II, 1 G. 12.

der Gefalüte der Menfahelt überhaupt. Die Auffähliss, die fig gleich und den der fleichenen Setter für gu werverten, wied Nuggede einer jeden Unterschuftung der Auffählichen Entwickung der Auftragföhlichen Entwickung der Auffählichen Germanusäb serbere für der Auftragföhlichen Thing field einem Aufflich der fielden. Ges ist Zufall — oder tein Zufall — deh derfehe hammundh, besten der Verfahlich der des Teilender innfrittib der gut ist, — von der Ukerlierung mit den Aufflählichen der Teilen Verfahlichen der Aufflichen der Verfahlichen der der Verfahlichen der Ve

Belantt maren bister nur ein paar lieite Bruchfielde biefel Corpus aus Michaften ber Stillichtef Migrachapiel, dien ben jam ihren Ultprang mit Siderteit hitte nachweiten lönnen, wenngleich bie betreffende Zeit für sie aus bermuten moz. Mugerbem hoben mit eine Zoels mit eingelem Bongraphen einer ipäteren babolomischen Geschommlung. Die Inschrift Hommurzubis ist in o ausgerobenteit schwafelte Besche der Migracheit jusglinglich gemacht und zum ersten Wale auf des glüdlichte ertlärt vom offprotoegischen Ringliebe ber "Deblegation en Persen", P. B. deckt."

Die folgende Uberfesung bezwedt natürlich, nur ben Gedenteninhalt ber Urfunde in allgemeinverständlicher Ausbruckveie wieberzigeben, nich bie Zbeenverbindungen mit mobern-juriftischer (römlicher) Zerminologie gerzustellen.

<sup>1)</sup> Beröffentlicht von Beifer und Deigner.

<sup>2)</sup> Beröffentlicht bon Beifer.

Délégation en Perse. Mémoires. Tome IV. Textes élamites semitiques par V. Scheil. P. O.

## Die Infdrift der Stele Bammurabis.

218 Anu, ber Erbabene, ber Ronig ber Anunnafi, und Bel, ber Berr bon Simmel und Erbe, welcher feitient bas Schidfal bes Lanbes, Darbuf, bem herricherjohne Cas, bem Gotte bes Rechtes, die irbifche Menfcheit guerteilt hatten, unter ben Igigi ibn groß gemacht hatten, Babplon mit feinem bebren Ramen nannten, auf Erden es groß machten, in ihm (Babnion) ein ewiges Ronigtum, beffen Grundlagen wie himmel und Erbe festgelegt find, begrunbeten. - bamals baben mich Sammurabi, ben boben Rurften, ber Gott fürchtet, um bem Recht im Lande Geltung au pericaffen, ben Schlechten und Bofen au vernichten, bamit ber Starte bem Schwachen nicht fchabe, bamit ich wie Chamafb über ben Comargfopfigen aufgebe, bas Land erleuchte, Unu und Bel um bas Bohlbefinden ber Denichen gu forbern, mit Ramen berufen: Sammus rabi, ber Fürft, ber bon Bel berufene bin ich, vollfommen machend Reichtum und Aberfing, völlig verichaffend alles mögliche Rippur und Dur-ilu, ber erhabene Bfleger bes Estur,1 welcher wieder bergeftellt bat Eribu und gereinigt ben Rult von E-apfu," welcher befampfte bie vier Beltgegenben, groß machte ben Ramen Babels, erfreute bas Berg Marbuts, feines Berrn, welcher (Sammurabi) alltäglich bient in Saggil," ber Ronigsfprog welchen Gin ichuf, welcher reich machte Ur," ber bemutige, unterwurfige, welcher bringt Reichtum nach Gifbibir-gal,5 ber weife Ronig, erbort bon Chamaib, ber machtige, welcher (wieber) legte ben Grund von Cippar, welcher mit Grun befleibete bie Grabitatten ber Dalfat," ber groß machte E-babbar,7 welches ift wie der himmel, ber

<sup>1)</sup> Rippur ift die Stadt des Rultes Bels, Dureilu die Anus, Getur ber Tempel von Rippur.

<sup>2)</sup> Eridu Stadt des Ca-Rultes, E-apiu (Haus des Cceans) der bortige Ca-Tempel.

Tempel Marbuts in Babylon.
 Die Stadt des Mondfultes (Sin) in Südbabylonien.

<sup>5)</sup> Mondtempel von Ur.

<sup>6)</sup> Nalfat, die "Gartin" des Somnengatte von Sippat, ift die tote Autr, Ihar in der Unterwelt, die Vinterfonne, die durch den Sonneugott zu neuem Leben erwecht wirb, Kore-Perfeydone, die durch die alijährliche Bermählung zur grünenden Natur, zur Ceres wird. Das Grün ist Symbol und Sarbe der Auferfelbung.

<sup>7)</sup> Sonnentempel von Sippar, ber Stadt bes Chamaft-Rult in Rordbabplonien.

Rrieger, ber icutte Laria und erneuerte Esbabbar Sbamaib, feinem Delfer: ber Berr, ber neues leben verlieb Uruf, ber reichliches Baffer verichaffte feinen (Urufe) Ginwohnern, erhöhte bas Saupt von E-anna," volltommen machte bie Bracht Unus und Rannas; ber Schirm bes Lanbes, welcher wieber vereinigte bie auseinanbergeingten Ginwohner von Rin, ber reichlich bedachte Gaglemach. ber fcupenbe Stadtfonig, Bruber bes Gottes Bamama,4 welcher feft grundete bie Siedlungsftatte von Rijh, umgab mit Blang E-me-te-urfag,4 verboppelte bie großen Beiligtumer ber Rana, verwaltet ben Tempel von Sarjag-talama,5 bas Brad ber Beinde, beffen Silfe ben Gieg erringen läßt; ber bergrößerte bie Statte pon Ruta.6 grokartig machte alles in E-fbiblam.6 ber fcmarge Stier, ber niederftogt die Feinde, der Liedling des Gottes Tu-tu,7 ber erfreute die Ginmobnericaft bon Borfinda. ber Erhabene, ber unermublich ift fur Estida, ber göttliche Stadtfonig, ber weife, fluge; ber erweiterte ben Aderbau von Dilbat,0 ber aufbaufte Getreibe fur Uraib, ben Starfen, ber berr bem aufommt Scepter und Rrone, womit er ibn befleibet, ber Erforene ber Da-ma; welcher beftimmte ben Tempelbegirt bon Reib, ber reichlich machte bie beiligen Dablgeiten ber Rin-tu,10 ber umfichtige, beforgte, welcher ichuf Beibe und Trante fur Lagafb und Girfu, ber beichaffte große Opfergaben fur ben "Tembel 11 ber Funfgig" ber feftnimmt bie Reinbe, ber Erforene bes Orafels, welcher pollsog ben Musfpruch bon Sallab, ber erfreute bas Berg ber Ununit,19 ber reine Furft, beffen Gebet Abab 18 erfennt; welcher aufrieben ftellte bas Berg bes Abab, bes Rriegers, in Rarfar, berftellte bie Rultgerate in E-ud-gal-gal; ber Ronig, welcher verlieb Leben ber Stadt Abab, ber Leiter von E-mach, ber fürftliche Stadtfonig, ber unmiberftebliche Rambier: ber identte Leben ber Ginwohnericalt pon Dalbtanfhabri, ber reichen Uberfluß fcuf bem Tempel Shiblam;14 ber weife, thatige, welcher einbrang in ben Schlupswintel ber Banbiten, barg bie Einwohner von Malfa im Unglud,15 ibren Bobnfis im Reichtum feft grundete; ber fur Ea und

Gatten Unu verebrt wirb.

4) Gott und Tempel bon Rifb. 3) Tempel von 3fin.

5) Schwesterftabt und Tempel bon Riff.

6) Ctabt und Tempel Rergale, unweit Babpion.

7) Eine Form Marbufe.

8) Die Schwefterftabt pon Babplon mit bem Rulte Rebos im Tembel Estida.

9) Rorbbabylonifche Stadt mit Rult des Uraft und beffen Gattin Dasma, einer Form bes Rinib - Sochfommergott (und entsprechenbe Conne), eine mannliche Ceres: baber bie Unfpielung auf ben Getreibebau. 218 Rinib - Dars ber "Starfe".

10) Göttin bon Reff.

11) Tempel bes Ringirfu in Lagafb.

12) Es wird porausgefest, ban er burch ein Orafel ber Ununit von Sallab aufgeforbert mar, irgend eine Dagregel zu treffen (Krieg zu führen), und baf er bas mit Erfolg that.

13) Reben Ununit Gott von Sallab.

14) Tempel ber genannten Glabt.

15; Die Stadt mare alfo burch Banden bedrobt gewefen (aus folden Un-

<sup>1)</sup> Stadt bes Shamash in Gubbabylonien ebenfalls mit Tempel E-babbar. 2) Tempel ber Iftar (Rana) von Uruf, mo biefe mit ihrem Bater und

Danigschnunnen, die fein Königtum groß modften auf ewig, leifte der eine Objergeden; per figlichtig Seldstönig, der unterwart jie deschete am Ubehaumennkannal (Aupbract') der Bemäßigkeit Tagoposi, 'feines Schöplers, melder berichonte
bei Einmodiert dern Meren umd Zeutif.' der erfohnen Grüft, melder fundern
modit des Annils der Rinnt, melder vorleigte leitige Mößigkeiten der Gentheit
Rinnagu, der beriffgest für Einmodiert in der Not, unterbrände ihren Anteil
Römnagun in Babiscom in Frieden; der hirte der Unterfannen, der Minnel wolfen Zeiten vor Kinnell wolfeldiglich find, merder unterbrände kanntli im
Zampaf Dammaßi in Konfladersigede; der des Rinch bet Anteile Kanntli im
Zampaf Dammaßi, der Anfladersigede; der des Rinch bet Rinder unterbrände kern
Zampaf in Stimbe im Ganischweite der der der der der der der der
Fisher in Rinnightvo der Gemiglet, der mößige König, die Gemuse von
Baduljon, der ausflitzischen lößt Lifen iber das Land Gemuse um Ritch), der
Rönig, dem gehorden die der Keltagegenehn, der ziellenig bet iben ist find,

Als Marbut bie Meniden gu regieren, bem Lande Rechtsichut gu teil werben gu laffen, mich entfandte, ba fabe ich Recht und Gerechtigfeit in . . . .

gemacht, bas Bobibefinden ber Unterthanen geichaffen.

 Benn jemand einen andern umstridt, einen Bann auf ihn wirft, es aber nicht beweisen fann, so soll der, welcher ihn umstridt hat, getötet werden.

2. Wenn jemand eine Werdöckigtung gegen einen andern ausbringt, und berjenige, gegen welchen die Berdöckigtung ausgebracht itt, zum Fülle geht, in den July jernigt: menn der July ihn ergreit, jo soll der, der ihn umstrickt hat, sein Jaus in Beisp nehmen. Bena aber der July jenen sir unschaftlegt und er unwerjehrt bleibt, jo soll der, welcher die Berdöcktigung gegen ihn ausgebracht hat, getötet werden, derzeitig, welcher in den Jüly gejerungen it, das Jaus seines Umstrickers in Bessung.

3. Wenn jemand bei einem Prozesse gegen bie Beifiger's Beichuldigungen ber Böswilligfeit erhebt, und das, was er gesagt hat,

Eroberung glimpflich behandelt wurden. 3) Erste Erwähnung ber Stadt, die also bereits zu hammurabis Dacht

4) Die Borte find biefelben wie die der Zauberfprache. Gemeint ift: Befchulbigung (umftridt), Untersuchung (Bann, Feffelung).

5) Bum Gottesurteil.

6) Eigentlich: bie Greife, vor benen bie Gerichtsverhandlung ftattfindet; vgl. bas Buch Rut 4, 2.

fangen haben fich im Orient oft Staaten entwidelt); man bgl. die anderweitigen Angaben über bie herstellung geordneter Zustande.

Dagon ist der kanaanäische Name der Gottheit, welche im wesentlichen Bel gleichgeseht wird. Hannanäer".
 Dienkar die am genannten Wosselaus gelegenen Städte. die bei der

nicht beweist: wenn es ein "Brogeg ums Leben" ift, dann foll jener getotet werben.

4. Wenn er ben Beifigern (Unnahme von) Getreibe und Gelb pormirft, foll er bie Strafe, die ber Brogeg ergiebt, erhalten.

5. Wenn ein Richter einen Brogeg leitet und eine Entscheibung fällt und bas Urteil ichriftlich ausfertigt; wenn fpater fich fein Brogen als fehlerhaft erweift, jener Richter im Brogeffe, ben er geleitet, ale Urfache bee Fehlers überführt wird, bann foll er bie Anfechtungsftrafe,1 welche in jenem Brozeffe feftgefett mar, 12 fach 2 geben, und öffentlich foll man ibn pon feinem Richterftuble ftoken, nicht foll er gurudfehren, um mit einem Richter wieder in einem Brogeffe gu figen.

6. Wenn jemand Befit von Gott (Tempel) ober Sof (Konia) ftiehlt, fo foll er getotet werben; auch wer das Geftohlene von ihm an-

genommen bat, foll getotet werden.

7. Wenn jemand Gilber ober Gold ober einen Stlaven ober eine Stlavin ober ein Rind ober ein Schaf ober einen Giel ober fonft etwas von bem Sohne jemande ober von bein Sflaven jemande ohne Beifiger und Bertrag fauft ober gur Aufbewahrung annimmt, ber gilt als Dieb und wird getotet.

8. Wenn jemand ein Rind ober ein Schaf ober einen Giel ober ein Schwein ober ein Schiff ftiehlt, wenn es bem Gotte ober dem Sofe gehort, fo foll er es 80 fach geben, wenn es einem Freigelaffenen's gehört, foll er es 10 fach erfeten; wenn ber Dieb nichts zu geben hat, foll er getotet merben.

9. Wenn jemand, bem irgend etwas abhanden gefommen ift, es bei einem andern betrifft: wenn berjenige, bei bem bas abhanden gefommene betroffen wird, jagt: "ein Berfaufer hat es mir vertauft, por Beifigern habe ich es bezahlt" und wenn der Gigentumer bes abhanden gefommenen fagt: "Beugen, die mein abhanden gefommenes tennen, werde ich bringen", dann foll ber Raufer ben Bertaufer, ber es ihm pertauft und die Beifiger, por benen er es gefauft hat, bringen,

2) Go lautet ber Musbrud bier (und ftets im folgenben): Bwolf DR a l. Es icheint, ale ob gemeint fel: bie Gumme famt 12 (von 60, alfo 20 %).

<sup>1)</sup> Die Strafe, welche festgefest wird fur ben Fall einer (unberechtigten) Unfechtung einer gerichtlich entschiebenen Gache.

<sup>8)</sup> Es wird untericieden: ber "hof" (Balaft, ekal), welcher jugleich ben "Staat", Die "Regierung" barftellt, Die "Freigelaffenen" (mar banu), welche in erfter Linie Freigelaffene bes "hofes" gu fein icheinen und beshalb bie Stelle eines Abels (Dienftadels, Minifterialen) vertreten, ber Freie (amelu, basfelbe Bort oben gewöhnlich mit "Jemand" überfest) und ber Stlabe.

und der Eigentimer des abhanden gefommenen soll den tundigen Zeugen sür sein abhanden gefommenes bringen. Der Nichter foll ihre Ausgagen prüfen, die Beissper, vor denen der Preis begahlt worden ist, und die tundigen Zeugen des abhanden gesommenen sollen ihre Aumde vor Gott des gegen. Des Erstäufer ist dann ein Dieb und wird getötet. Der Eigentümer des abhanden gesommenen erhält dies, der Käufer ist, den der Gegentümer des abhanden gesommenen erhält dies, der Käufer erhält vom haufe des Bertäusfers das Geld, das er begahlt hatte.

10. Benn der Säufer den Berfäufer und die Beifiger, vor eine er gefault sat, nicht beibringt, der Eigentümer des absanden gesommenen aber einen fundigen Zeugen destir beibringt, dann ist ber Räufer der Dieb und wird getötet, der Eigentümer erhält daß ihm absander oessumen.

11. Benn der Eigentumer des abhanden gefommenen einen fundigen Beugen bafur nicht beibringt, ift er ein Boswilliger und

hat verleumbet, er wird getötet.

Benn der Bertäufer gestorben ift, soll der Räufer vom Saufe des Bertäufers die Unsechtungsstrafe samt 5 sach erhalten.
 Benn die Beifiger jenes nicht zur Sand find, so soll der

13. Wenn die Beitiger jenes nicht zur Hand inn, do jou der Richter ihm einen Termin nach 6 Monaten feitjeßen. Wenn in 6 Monaten feine Beitiger nicht erscheinen, so ist jener ein Böswilliger und trägt die Strafe des betreffenden Prozesses.

14. Wenn jemand ben unerwachsenen Cohn eines andern

ftiehlt, fo wird er getotet.

15. Wenn jemand einen Stlaven bes hofes ober eine Stlavin bes hofes ober einen Stlaven eines Freigelassenen ober eine Stlavin eines Freigelassenen burch bas Stadtthor hinausbringt, ber soll getötet werben.

16. Wenn jemand einen Stlaven ober eine Stlavin, davongelaufene, des Hofes ober eines Freigelassenen in feinem hause aufnimmt, auf die öffentliche Auskrufung des major domus nicht herausbringt, so soll der hausherr getötet werden.

17. Wenn jemand einen Stlaven oder Stlavin, davongelaufene, im freien Felbe ergreift, ihn zu seinem herrn bringt, fo foll ber

herr bes Stlaven ihm 2 Setel Gilber geben.

18. Benn jener Stlave feinen herrn nicht nennt, foll er ihn gum Palafte (Regierung) bringen; alles weitere foll geprüft werden und man foll ihn feinem herrn gurudbringen.

19. Benn er jenen Etlaven in feinem Saufe gurudhalt und man barauf ben Etlaven bei ihm ertappt, fo foll jener getotet werben.

20. Wenn der Stave dem, der ihn erwijcht hat, entstieht, jo joll jener dem herrn des Stlaven bei Gott jchwören, dann ist er (jeder Schuld) ledia.

21. Wenn jemand in ein Haus ein Loch bricht (einbricht), so foll man ihn vor jenem Loche toten und einscharren.

22. Wenn jemand Raub begeht und ergriffen wird, so wird er getötet.

23. Wenn der Räuber nicht ergriffen wird, so soll der Beraubte alles, was ihm geraubt ist, vor Gott beanspruchen; dann soll die Ortschaft und ...., welche auf ihrem Grund und Voden und in ihrem Bereiche sind, das geraubte Gut, so viel abhanden gekommen, erstatten.

24. Wenn Personen (geraubt werden), so sollen die Ortschaft

und ..... 1 Dine Gilber ben Angehörigen gablen.

25. Wenn im Jauje jemands Feuer ausbricht und jemand, der zu löschen sommt, auf das Eigentum des Hausberrn sein Auge wirtt, das Eigentum des Hausherrn nimmt, so joll er in dasselbe feuer geworfen werden.

26. Kenn ein Hauptmann ober ein Mann, welcher auf den Beg des Königs zu ziehen aufgeboten ist, nicht geht, und einen Mettling mietet, sein Erigh mitzieht, so soll der Hauptmann ober Mann getötet werden, dersenige, der ihn vertreten hat, sein Haus in Beits nehmen.

27. Wenn ein Haufund vor Monn, der im Unglück des Königs (Riederlage) geinagen voorden ist: wenn nachher fein Jeld und Garten einem andern gegeben worden ist und dieser es übernimmt: wenn siener) zurädlehrt und seine Drissgaft erreicht, so soll man ihm sien keld und Garten zurädadehen, er soll es übernehmen.

28. Wenn ein Hauptmann ober Mann im Unglud des Königs gesangen worden ist, wenn dann sein Sohn die Übernahme angutreten vermag, so soll man ihm Jeld und Garten gebeu, er soll das Lehn ieines Katers übernehmen.

29. Benn fein Sohn noch tlein ift, die Übernahme nicht anzutreten vermag, so joll ein Drittel von Feld und Garten seiner Mutter gegeben werden und biese ihn grofiziehen.

<sup>1)</sup> In ben Krieg; wgl. bas islamifche sabilu-'llah "Weg Allahs", wo folgerichtig an die Stelle bes Königs Allah getreten ift.

<sup>2)</sup> Es handelt fich also um Leben der jum Rriegsbienft Berpflichteten. Der Ausbrud (ilku) wird gebraucht von ber Rupung, übernahme eines nicht zu freier Berfügung stehenden Eigentumes (vogl. § 182).

30. Wenn ein Hauptmann oder Mann sein Feld, Garten und Jaus anstiatt der Augung vernachssisset und ein anderer sein Feld, Garten und Haus in Bests nitmat und drei Jaspe nugt: wenn er seiner juridsommt und sein Feld, Garten und Haus verlangt, so soll des ihm nicht gegeben werben, derseinige, der es in Bests genommen und genust hat, der soll es weiter nutben.

31. Wenn er es ein Jahr preisgiebt und gurudfommt, fo foll ihm Feld, Garten und haus gegeben werben und er es wieder

übernehmen.

32. Menn einen Houptmann ober Mann, der auf dem "Wege des Königs" gefangen worden ist, ein Geschäftismann loskauft und ihn nach seiner Drifchgit zurücktringt: wenn in seinem Haufe (Mittel) zum Loskauf do sind, so soll er sich loskaufen; wenn in seinem Daufe indisk zum Loskauf ist, do soll er vom Tempel seiner Ortischaft freigekauft werden; wenn in dem Tempel seiner Drifchaft nichts zum Loskauf ist, do soll der Hog ist loskaufen. Sein gelt, Garten und Hous soll zum Wegelde für ihn nicht gegeben werden.

33. Benn ein . . . . . ober ein . . . . . fich auf Dienstentziehung (Fahnenstucht) einläßt, und für den "Beg des Königs" einen Wietling als Ersat stellt und dieser mitzieht, so soll jener

...... ober ...... getötet werden.

35. Benn jemand Rinder ober Kleinvieh, das der Konig bem Sauptmanne gegeben, von biefem tauft, jo verliert er fein Geld.

36. Feld, Garten und Saus eines Sauptmannes, Mannes

und Binspflichtigen barf nicht verlauft werben.

337. Wenn jemand Held, Warten und Haus eines Hauptmannes, Mannes oder Zinspflichtigen tauft, so wird seine Kauspertragstafel gerbrochen (ungiltig erflärt) und er verliert sein Geld; Feld, Garten und Haus bommt an seinen Herrn zurück.

<sup>1)</sup> Borte, beren nabere Beltimmung noch nicht möglich ift, bie allgemeine Begriffsihöter giebt ber Jusammenhang. Es hanbelt fich wie § 34 (vgl. 26 ff.) geigt um andere Krieger, augenscheinlich höbere als ben als "hauptmann" übersehten.

<sup>2)</sup> Diefelben wie bie in § 83 genannten Bezeichnungen.

38. Sin Hauptmann, Mann oder Zinspsclichtiger kann von Feld, Garten und Haus seines Lehns seiner Frau oder Tochter' nichts verschreiben und es nicht für Schuldverpslichtungen geben.

39. Bon Feld, Garten und Saus, bas er getauft und (als Eigentum) besitt, tann er feiner Frau und Tochter verichreiben

und für feine Schuld geben.

40. Un einen Geschäftsmann? ober einen andern Staatsbeamten tann er fein Felb, Garten und Saus vertaufen, der Raufer erhalt gelb, Garten und Saus, die er gefauft, jur Rugung.

41. Wenn jemand Feld, Garten und Haus eines hauptmanns Mannes ober Zinsplichtigen eingamt und die Pfähle dazu bergiebt: wenn der Hauptmann, Mann oder Zinsplichtige in Feld, Garten oder Haus zurücklehrt, dann soll er die Pfähle, die ihm (!) gegeben find, als Algentum haben.

42. Wenn jemand ein Feld zur Bestellung übernimmt und auf dem Felde fein Getreibe erzielt: dann soll man ihn überführen, daß er auf dem Felde feine Arbeit gethan hat und er soll Getreibe, wie es beim Nachbar ist, dem Besiger des Feldes liefern.

43. Wenn er das Feld nicht beitellt, es hat liegen laffen, joll er Getreide, wie es beim Nachdar ist, dem Befitzer des Jetles geben und das Feld, das er hat brach (?) liegen laffen, haden, sen und dem Befitzer gurudgeben.

44. Wenn jemand ein wilf liegendes Feld jur Ukbarmachung iderminunt, aber jaul ift. das Feld nicht urbar macht: soll er im vierten Sahre das brache (?) Feld haden, eggen und bestellen und dem Beitger jurüdgeben, und für je 10 Gan\* 10 Gur\* Getreide jumessen.

45. Wenn jemand fein Feld für (feste) Ertragsabgabe (Lins) zur Bestellung giebt und die Ertragsabgabe seines Feldes erhält, dann aber ein Unwetter eintritt und die Ernte vernichtet: so trisst der Schaben den Besteller.

46. Wenn er feine (feste) Ertragsabgabe seines Feldes erhalt, sondern auf Salb- oder Drittel-Anteil giebt, jo follen bas

<sup>1)</sup> Es geht als Lehn an ben Gobn: § 28.

<sup>2)</sup> Die Gefchfiffeitet find fonigliche Beante, sie unternehmen ihr Belien auf ftantliche Rechnung (ober Beteiligung). Das im folgenden als "Staatsbeamte" mebergegebene Bort ist dassielbe wie jür "Leden". Es bezeichnet allo jeden, der eine "Kründe" genlest. Alfo an Ledenstäger fann ein Leben betr fauft werben.

<sup>3)</sup> Gladens und Dohlmag.

Getreibe, das auf bem Felbe ift, Besteller und Sigentumer nach

47. Wenn der Besteller, weil er im ersten Jahre seinen Unterhalt nicht gewonnen (?) hat, das Feld hat (durch andere) bestellen lassen, jo soll der Eigentümer dem Besteller kinnen Borrouri (daraus) machen: sein Feld ist deltellt worden und dei der Ernte erhält er das Getreibe nach seinen Bestrage.

48. Wenn jemand eine Darlesensiguld hat und ein Unwetter jein Jeld verwijtet oder die Ernte vernichtet oder wegen Wassermangel Getreibe auf bem Jelbe nicht wöchst; to soll er in diejem Jahre dem Gläubiger tein Getreibe geben, seine Schuldtafel (im Wasser)

aufweichen 1 und Binfen fur biefes Jahr nicht gahlen.

49. Benn jemand Geld von einem Geschäftsmann ninnt und ein urbares field für Getteite oder Seigem dem Geschäftsmann giebt, das Feld zu Gesteite oder Seigam, welche darzuf find zu nehmen ihn anweit: wenn dann der Belteller auf dem Felte Getreite oder Seigam, welche darzuf find getreite auf dem Felte find, zu nechmen ihn anweit: wenn dann der Belteller auf dem Felte sich und Getreite der Seigam, welche auf dem Felde find, der Algemeinter des Feldes eighelten und Getreite für sein Geld mehr ihn des eines der vom Geschäftsmann erhalten hat, und den Unterhalt des Bestellers dem Geschäftsmann geben.

50. Benn er ein bestelltes (Getreide-Feld oder ein bestelltes Sesam-Feld giebt, so soll Getreide oder Sesam, die auf dem Felde sind, der Sigentumer des Feldes erhalten, Geld nebst Zinsen (bieser)

dem Geschäftsmann gurudgeben.

51. Wenn er tein Geld jum Jurudzahlen hat, joll er (Getreide oder) Seinem im Betrage feines Geldes und der Zinfen, das er vom Geldäfismann erhalten hat, gemäß dem föniglichen Tarif dem Gelchäfismann geben.

52. Benn der Besteller auf dem Felde Getreide oder Sesam nicht gebaut hat, jo wird sein (des Schuldners) Vertrag nicht hinfällig.

juuty.

53. Benn jemond seinen Damm imstande zu halten zu sauf it und ihm nicht imstande hölft: wenn dann in seinem Zamme ein Ris entlieht und die Feldstur vom Wasser überschwemmt wird, so soll derzeinige, in dessen Damm der Wiss entstanden ist, das Getreide, das er zu Gennde gerückt habt, erigben.

<sup>1)</sup> Offenbar symbolische Handlung mit Bezug aus die Urjache der Unmöglichkeit, den Bertrag zu ersüllen (Wasserschaden); eine erledigte Bertragstafel wird gerbrochen (1961. § 37).

54. Benn er das Getreide zu ersetzen nicht vermag, so soll man ihn und seine Habe für Geld verkaufen und die Bauern, deren Getreide das Basser überschwemmt bat. (es) teilen.

55. Wenn jemand seinen Wassergrarden zur Bewässerung offinet, aber nachschiftig ist und das Wasser das zelb seines Nachbard weberichvenmt, so soll er Getreibe entsprechend dem Ertrag seines Rachbard diesen zumessen.

56. Wenn jemand das Wasser einläßt und das Wasser die Bestellarbeiten seines Nachbars überschwemmt, so soll er für je 10

Gan 10 Gur Getreibe ihm gunteffen.

57. Wenn ein Sint,\* um das Aleinvieß Atfauter abweiden zu alssen, eine Erlaubnis vom Eigentümer des Feldes einholt, ohne Justimmung des Gigentümers das Bieh das Feld adweiden läßt, in soll der Eigentümer jeine Felder abernten und der hirt, welcher ohne Erlaubnis des Gigentümers das Bieh hat das Feld adweiden alsen, oder hort für ir 10 Gon 20 Gur Getreibe dem Eigentümer ablien.

58. Wenn, nachdem die Herden die Feldflur verlassen faben, ben allgemeinen Psterch am Stadtigere bezogen hoben, ein hirt das Viels noch auf das Feld der das feld deutschen fast, so boll biefer hirt das Feld, das er hat abweiden lassen, bedalten und bei der Ernte sin 10 Gan 60 Gur Getreide dem Eigentümer bes feldes zumessen.

59. Benn jemand ohne Bissen des Gartenbesitzers in jemandes Garten Hold fallt, soll er 1/2 Mine Geld gahlen.

60. Wenn jemand ein Helt, um es als Garten anzupflanzen, einem Gärtner übergiebt, biefer den Garten anlegt, ihn 4 Asiler pflegt, jo sollen im jünften Asafre Eigentimer und Gärtner miteinander teilen, der Eigentümer des Gartens seinen Anteil im Bewirtfährtung nehmen.

61. Wenn der Gartner die Anpflangung des Feldes nicht vollendet, einen unbenutten Teil übrig latt, fo foll man ihm ben als

feinen Anteil feftfeten.

62. Wenn er das Feld, das ihm übergeben worden ist, nicht als Garten anpstanzt, wenn es Ahrenfeld's ift, so soll der Gartner

8

<sup>1)</sup> Es handelt fich um die babylonischen Graben gur Bewässerung, welche höher liegen als das Gelb und vom Fluffe aus gespeift werben, nicht um Entwässerungsgraben.

Serbenbefiger.
 h. fi. mit "Getreibe ober Sefam" bestellbar, wie wir von "Beigenboben" Brecen.

den Ertrag des Feldes für die Jahre, wo es liegen bleibt, dem Eigentümer entiprechend dem Nachbar(ftüd) zumessen, das Feld in bestellbaren Zustand sepen und dem Eigentümer zurückgeben.

63. Wenn er Obland zu bestellbarem Feld macht und bem Gigentumer gurudgiebt, jo foll er (biefer) für ein' Sahr 10 Gur

Betreibe für 10 Gan gumeffen.

64. Wenn jemand feinen Garten einem Gartner gur Bearbeitung übergiebt, jo foll ber Gartner, fur fo lange er ben Garten übernimmt, vom Ertrage bes Gartens zwei Teile bem Eigentümer geben, ben britten foll er felbst nehmen.

65. Benn der Gartner den Garten nicht bearbeitet, der Ertrag (also) zuruckgeht, soll der Gartner den Ertrag nach dem des Rachbararundstuckes bemeisen.

hier fehlen bie funf ausgemelfelten Reihen Tegt. In Abfdriften aus ber Bibliothet Miurbanibals find babon folgende Bargarabben erhalten:

a) Benn jemand Gelb von einem Geldölfsmanne nimmt und blefem einem Autlegarten gieft und ihm Jogit. "Die Tatlent, melde in meinem Gerten find, nimm für das Geld", der Geldölfsmann aber darauf nicht eingebt, dann foll der Tägentlimer die Zautkin, welche im Gearten find, neihnen, dos Geld die Bellen nach dem Bedichlei mehr Westellismann jurilderflatten, die überfadisfigen Datteln, welche im Gatten find, foll der Tägentümer nömen.

b) Benn ein Meler den Betrag feines Bertragsé (Niete) für ein Jahr bem haussigentilmer giebt, und der Eigentilmer den Wieter nech der Klauf der Wietsfrift auszugiehen beitst, dann foll der Eigentilmer dem Wieter, der von Ablauf der Jetift aus seinem Haufe ausziehe, von der Melek, das ihm der Rieter gegeben das, iben entiprechenden Zeit gurtigeben).

o) (Wenn jemand) Getreibe oder Gelb [fculdet] und Getreibe oder Gelb [zum gurudgeben] nicht hat, ader sonstige Habe bestigt, so soll er, was zu seiner Verfügung ist, vor den Beister bringen und es dem Geschäftsmann geben. Dieser soll es ohne Einwände annehmen.

Die Bahlung der Paragraphen läust nun unter der Annahme, daß die Lüde etwa 85 Paragraphen enthielt, von 100 an:

101. Wenn dort, wohin er gegangen ist, er feine Geschäftsgelegenheit findet, soll das Geld, das er erhalten hat, der Zwischenhändlers unversehrt lassen, dem Geschäftsmann zurückgeben.

<sup>1)</sup> Also ein Mal.

<sup>2)</sup> Der Eigentümer darf also ben Mietsbertung jeder Zeit lösen !

3) Gemeint ist ein Rieinschander oder Rausmann, der für ein Geschäft reift, aber nicht sowohl als Angestellter wie als Beteiligter (1951. § 105).

- 102. Wenn ein Geschäftsmann einem Zwischenhändler Geld zu Unternehmungen geliehen hat, und er dort, wohin er geht, einen Schaden erleidet, so soll er das Kavital dem Geichäftsmann erstatten.
- 103. Wenn während der Reise ein Feind irgend etwas von dem, was er mit sich führt, ihm abnimmt, soll der Zwischenhändler bei Gott schwören und frei sein.
- Dol. Benn ein Geickstemann einem Zwischenhändler Getreide, Bolle, Di oder jonstiges Gut um Berichleig giebt, soll ber Zwischen händler eine Berichreibung über den Betrag geben und ihn dem Geschäftsmann erstatten. Dann soll er die Tuttung über das Geld, welches er dem Kaufmann sieht. erdotten
- 105. Wenn der Zwischenhandler saumig ist, Quittung über das Geld, welches er dem Geschäftsmann gegeben hat, nicht nimmt (erhält), so kann er Geld, das nicht quittiert ist, nicht zum Eigentum ("Saben") thun.
- 106. Wenn der Zwissenschler Geld vom Geschäftsmann immt, mit feinem Geschäftsmann streiter (es ableugnet), so soll diese vor Gott und den Beispern über das entnommene Geld den Zwissenschaft übersätzen, und dieser das Geld, das er erhalten dat, 3 sac ihm acken.
- 107. Wenn der Geschästsmann den Zwissenschändler beträgt, indem diese aus der Geschästsmann ihm gegeben hatet, sereitlich zwisselben der Geschästsmann ihm gegeben hatet, ber Geschästsmann aber das was der Zwissenschaftlich und der Geschästsmann aber das was der Zwissenschaftlich und der Geschästsmann übersüßere, die die Geschästsmann übersüßere, und biefer, weil er dem Zwissenschaftlich was er erhalten hat, befritten hat, 6 sach die geden.
- 108. Benn eine Schenfwirtin als Preis für Getrante Getreibe nicht annimmt nach großem Gewicht, sondern Geld nimmt, und ber Preis des Getrantes geringer ist als der des Getreibes, so soll man sie dessen diertüber und ins Basser werfen.
- 109. Eine Schenfwirtin, wenn in ihrem Hause Berschwörer sich vereinigen und diese Berschwörer nicht festgenommen und an den Hof abgeliefert werden, so soll die Schenswirtin getotet werden.
  - 110. Wenn eine Gottesichwester (Geweihte,2 Die nicht mehr bei-

<sup>1)</sup> Für bas Preisverhältnis vgl. § 111.

<sup>2)</sup> Wörtlich: eine Gottesschwesser (?), die nicht in der Jungen-Frauschaft (kallatu ist die filia nobilis, j. 21 § 155) wohnt. Es handelt sich um Gottgeweisse, die nicht beinaten dürfen (vgl. § 178 ff.).

raten darf) eine Schenke' bffnet ober um gu trinfen eine Schenke betritt, fo foll man dies Weib verbrennen.

- 111. Benn eine Schenfwirtin 60 Ra usakani-Getrante gu ..... liefert, fo foll fie bei ber Ernte 50 Ra Getreibe erhalten.
- 112. Wenn jemand auf Reifen ist, Silber, Gold, Schessen ober sonstitues bewegliches Eigentum (wörtlich: Handermandern anvertraut hat und es von ihm überbringen läst; wenn vieire alles, wos zu überbringen ist, an den Bestimmungsort nicht absiefert, soneen sich anceigent, so lost man biesen Menschgen, der das zu überbringende nicht abgeliefert hat, überführen, und er joll 5 sach alles, was ihm gegeben worden ist, dem Eigentümer der Sendung geben.
- 113. Wenn jemand an einen andern eine Forderung an Getreibe ober Geld hat und er ohne Wissen des Eigentimers aus dem Vortratshaufe ober dem Specifier Getreibe nimmt, so soll er, daß er ohne Wissen des Eigentümers Getreibe aus dem Vortratshaufe ober Specifier entrommen hat, gerässlich überfalft werben, und das Getreibe, welches er genommen hat, zurückgeben. Und alles, was er irgendwie gegeben (— zu sordern) hatte, bessen geht er verfussen.
- 114. Wenn jemand von einem andern Getreibe und Gelb nicht zu fordern hat, gegen ihn Zwangsvollstredungs ausübt, so soll er ihm für jeden Fall 1/3 Mine Silber zahlen.
- 115. Wenn jemand an einen andern eine Forderung an Getreibe oder Gelb hat und Zwangsvollitredung an ihm vollzieht; wenn der Häftling im Haufe der Haft eines natürlichen Todes fiirdt, so foll biefe Rechtstrage feine weiteren Unsvrücke zulassen.
- 116. Wenn der Satitling im Hause der Haft an Schlägen oder schlechter Behandlung fürbt, so soll der Herr des Häftlings seinen Geschäftsmann vor Gericht überführen; wenn er ein Freigeborener

ber Fremde bleibt.

3) Die sich als Schulbfaft (§ 115), augenscheinlich mit ber Berpflichtung

au arbeiten (also Stavendienste § 116), darstellt. Die haft findet im hause (auf dem Gute) des Gläubigers statt (§§ 115. 116).

4) Diefer, ber Mann ber bie Forberung hatte, hat alfo einen Sachwalter, ber bas haus (Gut) bermaltet.

<sup>1)</sup> Die Schente schein auch in Babylonien zugleich die Rolle des lupanar zu spielen; man beachte, daß nur von einer weiblichen Infaderin die Rede ist. 2) Rach da use; es handelt sich natürlich um handelsreisen u. dgl. Der Kaussmann ze. schielt Geld der Kaussmann nach dause, während er noch in

war, joll man feinen (bes Geschäftsmannes) Sohn toten, wenn es ein Stlave mar, foll er 1/4 Dline Gold gablen, und alles mas er gegeben hat, beffen foll er (ber "Berr bes Saftlings") verluftig gehen.

117. Wenn jemand einer Schuldforderung verfällt, er feine Frau, Cohn und Tochter fur Geld verlauft ober ju Zwangsarbeit (?) weggiebt: 3 Jahre im Saufe ihres Raufers ober bes Fronberrn follen fie arbeiten, im vierten Jahre foll er fie freigeben.

118. Wenn er einen Stlaven ober eine Stlavin ju Bwangsarbeit weggiebt und ber Geichaftsmann fie weiter giebt, fur Gelb

vertauft, jo ift fein Ginipruch.

119. Wenn jemand einer Schuldforderung verfällt, und er feine Sflavin, die ihm Rinder geboren hat, für Geld verlauft, fo foll das Geld, welches ber Gefchaftsmann gezahlt hat, ber herr ber Stlavin (gurud) gablen, feine Stlavin einlofen.

120. Benn jemand fein Getreibe gur Aufbewahrung im Saufe eines andern auffpeichert, und im Getreidehaufen ein Schaben eintritt, ober der Gigentumer Des Saufes öffnet den Speicher und entnimmt Getreibe, ober er bestreitet überhaupt, baf Getreibe in feinem Saufe aufgespeichert fei : bann foll ber Gigentumer bes Getreibes por Gott (eiblich) fein Getreibe verfolgen (beanfpruchen) und ber Gigentumer bes Saufes bas Getreibe, bas er genommen bat, unpermindert feinem Gigentumer gurudgeben.

121. Wenn jemand im Saufe eines andern Getreibe auffveichert. jo foll er ihm fur bas Jahr für 1 Bur 5 Ra Betreibe ale Speichermiete geben.

122. Wenn jemand einem andern Gilber, Gold oder fonft etwas zur Aufbewahrung giebt, jo foll er alles was er giebt, einem Beifitter zeigen, feinen Bertrag ichließen und es bann gur Aufbewahrung übergeben.

123. Wenn er ohne Beifitter und Bertrag es gur Aufbewahrung giebt, und man es bort, wohin er es gegeben bat, ableugnet, fo

giebt es barüber feinen Rechtsanipruch.

124. Wenn jemand einem andern Gilber, Gold oder fonit etwas por bem Beifiger gur Aufbewahrung übergiebt und Diefer es ableugnet, fo foll man ibn por Gericht überführen, und er foll alles, was er ableugnet, unvermindert gurudgeben.

125. Wenn jemand feine Sabe gur Aufbewahrung giebt, und bort durch Ginbruch ober Raub feine Sabe mit der des Gigentumers bes Saufes verloren geht, fo foll ber- Sauseigentumer, bem bas

Berieben zur Last fällt, alles was man tijm zur Aussewagtung übergeben hat und was er jat verloren gehen lassen, erstegen, bem Eigentilmer erstatten. Der Hausseigentilmer aber joll seine verloren gegangene Habe (seinerseits) versolgen (wieder zu erlangen juden) und sie von dem Dieben espimen (siss an vidersen siedens sieden.

126. Menn jemand, der sein Gut nicht verloren hat, sagt, es eit ihm abhanden getommen und seinen Schaben fälschlich behauptet: wenn er sein Gut, troßdem es nicht abhanden gefommen, und seinen Schaben vor Gott einklagt, so soll man ihm alles, was er beansprucht, vollskabig für seinen Schaben erlegen. \(^1\)

127. Benn jemand gegen eine geweihte Frau ober gegen die Gattin jemandes den Jinger ausstrectt ("beleidigt") und es nicht beweift, so soll man diesen Menschen vor den Richter schleppen und seine Stirn marten."

128. Wenn jemand eine Ehefrau nimmt, aber keinen Bertrag mit ihr abschließt, so ist dieses Weib nicht Ehefrau.

129. Benn jemandes Chefrau mit einem Zweiten ruhend ertappt wird, soll man sie (beide) binden und ins Basser werfen, es seit denn, daß der Cheherr der Frau sein Beib und der König seinen Staven begnadigt.

130. Wenn jemand die Khefrau eines andern, welche einen Mann noch nicht erkannt hat und noch im Hauje des Baters lebt, schändet und bei ihr schläft und man ihn ertappt, so soll dieser Mensch getötet werden, das Weib aber schuldlos sein.

131. Wenn jemandes Shefrau ihr (eigner) Mann verseumdet, fie aber nicht mit einem andern schlafend ertappt wird,? so soll sie bei Gott schwören und in ihr Saus zurücklehren.

132. Wenn gegen jemandes Chefrau wegen eines anderen Mannes der Finger ausgestreckt wird," sie aber mit einem andern

<sup>1)</sup> Der Gib beweift alfo unbebingt.

<sup>2)</sup> Der Ausbrud ift berfelbe wie § 110 ("Gottesichwefter").

<sup>3)</sup> Wörtlich; seine Stirn scheren. Es ist noch nicht sicher, ob es sich um das Abscheren bes Stirnhauers (der pede ber Juden) oder um das Einschneiden eines Mertmales handelt (vgl. § 227 sch.).

<sup>4)</sup> Alfo ber Chevertrag (por ben Beifigern) macht bie Che.

<sup>5)</sup> b. h. der betreffende als Untertan, ber bas vom Konig zu ichurenbe Recht verlett hat, muß von diefem begnadigt werden.

<sup>6)</sup> Es find also wohl Eheichluffe mit Kindern vorgefommen. Bum Ausebrud vgl. § 154.

<sup>7)</sup> Délit flagrant ift jum Beweis bes Chebruche notig.

<sup>8)</sup> Bgl. § 127.

ichlafend nicht angetroffen wird, so soll fie für ihren Mann in den Rluft foringen.

133. Wenn jemand triegsgefangen! wird und in feinem Saufe zebensunterfalt vorjanden ift, seine Cheftun aber Haus mid Hof verläßt und in ein anderes Haus geht weil jene Cheftun ühren Hof in ein ein enderes Haus gegangen ift, joll man sie gertäglich überflühren und im Stäffer verfen.

134. Wenn jemand friegsgefangen wird und in seinem Hause Lebensunterhalt nicht vorhanden ist, wenn dann seine Ehefrau in ein anderes Haus geht, so soll diese Frau schuldlos sein.

135. Wenn jemand triegsgesongen wird und in jeinem Haufe Lebensuntersalt nicht worhanden ist, wenn dann seine Frau in ein anderes Haus geht und Kinder gebiert: und wenn später ihr Mann zurückschrt und in seine Heimat tommt: dann soll dieses Weis zu ühren Gatten zurücksehren, die Kinder aber (je) ihrem Bater solgen.

136. Wenn jemand feine Heinat verläßt (aufgiebt), entliftelt, umd daranj leine Ehfrau in ein anderes Haus geft, wenn (dann) jener zurädlehrt und seine Ehfrau nehmen will: weil er von seiner Hich loszerissen hat wir des jenen will is wil der von seiner Hich stellen hat und gestlohen ist, soll die Ehfrau des Kitäcktings au übern Mannen nicht zurädlehren.

137. Wenn jemand eine Nebenfrau, die ihm Kinder geboren hoer eine Chefrau, die ihm Kinder geschenft jat, zu wertsche beabstädigte; 10 foll er jeinem Weibe ihr Geschenft zurächgeben und einen Nuganteil an Feld, Garten und Habe ihr geben, damit sie ihre Kinder ausgieche. Wenn sie ihre Kinder ausgezogen hat, jo soll von allem was ihre Kinder erhalten, ein Anteil wie der eines Sohnes ift gegeben werden. Sie fann den Mann ihres Hergens betraten.

138. Wenn jemand seine Gattin, die ihm Kinder nicht geboren hat, verstößt, so soll er den Betrag des Mahlichates ihr geben

<sup>1)</sup> Gottesgericht § 2.

 <sup>2)</sup> Als Kriegsgefangener aus ber heimat fortgeführt wird (zum Unterichieb von § 27).
 3) Hal. § 138.

<sup>4)</sup> Aft frei fich anberweitig zu perbeiraten.

<sup>5)</sup> Das betreffende Bort (tirchatu) bezeichnet den Kaufhreis, den der Rann für die Frau zohlt (wird aber ipäter in entgegengefepter Entwidlung zu dem, nas wir Nitgift nennen). Das "Gelchent", das davon unterschieden wird, fit eine der Frau vom Tater (wohl als peculium) gewöhrte Ritalift (vol.

und das Geschent, das fie aus dem hause ihres Baters mitgebracht hat, ihr erstatten und fie so entlaffen.

139. Wenn ein Mahlichat nicht war, jo joll er 1 Mine Gold ihr als Entlasjungsgabe geben.

140. Wenn er ein Freigelaffener ift, foll er 1/8 Dine Gold iftr geben.

141. Benn jemandes Chefrau, die in seinem Sause wohnt, es zu erlassen beabsichtigt und Berschwennigen sich zu Echulon women lätzt, sir Haus vergeudet, sienen Gemann vermachstissig und man sie gerichtlich überführt: wenn ihr Chemann ihre Entassiung ausöpricht, so soll er sie ihres Weges entlassen, als Entlassungsgade ihr nichts geben. Wenn ihr Ehemann ite nicht entsassen will und ein anderes Weit nimmt, so soll jene als Magd im Sause ihres Gotten sieht.

142. Wenn ein Wels mit ihrem Gatten itreitet und spricht:
du verlehrt nicht mit mit, jo bllen ihre Beweie, für ihre Benachteiligung dargelegt werden: wenn sie schulches ist, ein Jehler ihrerjeits nicht besteht, ihr Gatte weggeht (— sich secunterieb), sie siehr vernachlissigt, dam joll besjes Weits siene Schuld haben, sie soll ihr Geichent nehmen und in das Haus ihres Baters zurücktehren.

143. Wenn sie nicht schuldlos ist, wenn sie weggeht, ihr Haus vergeudet, ihren Gatten vernachlässigt, dann soll man dieses Weib in das Wasser werfen.

144. Benn jemand eine Frau nimmt und diese Frau ihren Gutten eine Magd giebt und (dies) Kinder hat, jener Mann aber beabsichigt, sich eine Rebenfrau zu nehmen, so soll man ihm das nicht gestatten und er seine Rebenfrau nehmen.

145. Wenn jemand eine Frau nimmt und sie ihm teine Kinder schenkt' und er beabsichtigt, eine Nebenfrau zu nehmen: wenn er

<sup>§ 159</sup> ff.). Hiervon wird noch (§ 171) nudunu unterschieden, das Geschent des Mannes an die Frau.

<sup>1)</sup> Es wird also derausgejest, daß die Nagd als Nekenfrau ober eine nebereitige Rehefrau der Negel- nach nur gejatelt fein foll, wenn die Ekseirau frinder in der Auftrag der Auftre der Auf

die Rebenfrau nimmt und in fein Haus bringt, fo foll diefe Rebenfrau mit der Chefrau nicht gleichstehen.

146. Benn jennod eine Frou intumt und diese ihrem Manne eine Wagd jur Gattin giebt und sie (die Wagd) ihm Kinder gebiert, dann aber diese Magd sich ihrer herrin gleichstellt: weil sie Kinder geboren hat, soll ihr herr sie nicht für Geld verfausen, zur Estaderichfolt; foll er sie klun, unter die Wäche erchen.

147. Wenn sie Kinder nicht geboren hat, dann foll ihre Herrin sie für Geld verlaufen.

148. Wenn jemand eine Fran nimmt und eine Krantseit (?) ie ergreitj, menn er dann beablichtigt, eine zweit, pa nehmen, so soll er jeine Cherau, welche die Krantseit ergriffen hat, nicht vertwösen, sondern im Haufe, das er gebaut, old er sie behalten und so lange sie lebt, nuterhalten.

149. Wenn dieses Weib im Hause ihres Mannes nicht wohnen bleiben will, so soll er ihr Geschent, das sie aus ihrem Baterhause

mitgebracht hat, ihr zurüderstatten und fie foll geben.

150. Benn jemand jeiner Chefrau Feld, Garten, haus und Haben beine diecht, und ihr eine Urkunde darüber giebt, wenn dann nach dem Tode ihres Mannes ihre Söhne einen Anjuriche erheben, jo tann die Mutter ihr hinterlassen einem ihrer Sohne, den sie bevorzugt, hinterlassen, branch dem Brüdern (ihren andern Söhnen) nichts zu geben.

151. Wenn ein Weib, das im Haufe eines Mannes lebt, ihren Mann sich hat verpflichter lassen, abg ein Gläubiger sie nicht mit Beschlag besegen bart, und sich eine Elkuben darüber hat geben lassen, wenn sener Mann, bevor er das Weib nahm, eine Schuld hatte, so darf der Gläubiger sich nicht an die Frau hatten. Wenn aber die Frau, bevor sie in das Haus des Mannes tam, eine Schuld hatte, so darf ihr Gläubiger ihren Mann nicht mit Beschlag beteen.

152. Wenn, nachdem die Frau in das Haus des Mannes getommen ist, beide eine Schuld haben, so muffen beide dem Geschäftsmann zahlen.

153. Wenn jemandes Chefrau wegen eines anderen ihren

8) b. h. bei fich im Saufe, nicht wo anbere.

Bgl. Sagar und Sara 1. Mol. 16, 4.
 Der Ausbruck bedeutet ursprünglich: Fesset, b. i. Stavenzwinger. Man bgl. wie der Römer hausstlaven zur Strafe wieder "aufs Land" in den Stavenzwinger schieft.

Gatten hat ermorden laffen, jo foll man fie auf den Pfahl fteden.

154. Wenn jemand feine Tochter erkennt,1 fo foll man ihn aus bem Orte vertreiben.9

155. Wenn jemand seinem Sohne ein Madchen verlobt\* und sein Sohn mit ihr verkehrt, jener aber danach bei ihr schläft und man ihn ertappt, so soll man ihn binden und ins Wasser werfen.

156. Wenn jemand jeinem Sohne ein Madden werlobt, jein Sohn sie nicht erkennt, wenn dann jener bei ihr jehäft, jo soll er /2. Mine Gold lipe gablen und alles, was sie aus ihrem Baterbaufe mitgebracht hat, ihr zurüderslatten. Den Mann ihres Perzens fann sie heiratten.

157. Wenn jemand nach seinem Bater bei seiner Mutter schläft jo fall man beibe verbrennen.

158. Wenn jemand nach seinem Bater bei bessen hauptgattin,4 die Kinder geboren hat, ertappt wird, so soll man ihn aus dem Hause seines Baters vertreiben.

159. Menn jemand, der in das Haus seines Schwiegerwaters etwegliche Hat beingen lassen und den Mahlschag gegeben hat, nach einem andern Welbe blickt, zum Schwiegerwater lagt: "ich will beine Tochter nicht nehmen", so soll der Bater des Mädchens alles, wos er aebracht bat, behalten.

160. Wenn semand bewegliche Habe in das Haus seines echwiegervaters gebracht und den Wahlschap gegablt hat: wenn dann der Bater des Mädochens lagt: "ich will dir meine Tochter nicht geben", so soll er alles, was ihm gebracht worden ist, unvermindert gurchägeben.

161. Wenn jemand in bas Saus feines Schwiegervaters be-

<sup>1)</sup> Der biblifche Sprachgebrauch ift bem babylonischen entlehnt (vgl. § 130).
2) Er wird beimatlos (wie Rain beim Brubermorb).

<sup>3)</sup> Die Verböung (Kauf der Braut) macht sie jum Eigentume bes der Mynnes, nicht be Schielkung (seiter, Bertrogsschlüs: § 123), die hötter erstendichte fabre. De höter formen bagt, dog (ursprünglich) seine Braute bieden, et alse in ihren Battere bieden, et alse in ihren Battere bieden, et alse in ihren Battere baute (set ihren Battere) bieden, et alse in ihren Battere baute (set ihren Steren Battere) beiden (30 bei Loban, Wose b

<sup>4)</sup> Im vorigen z war von der leiblichen Mutter die Rede, die auch Nebengattin sein kann, sier ist die Haupfrau gemeint, wie die Chefrau (asbahatu) gegenüber der Nebenfrau heißt: biblisch gedorn 1. Ros. 16, 4. Der Täter ist nicht ibr leiblicher Sosn.

<sup>5)</sup> Er wird familienlos, aber nicht heimatlos (vgl. § 154).

wegliche Habe gebracht und den Mahlischa gezahlt hat, wenn ihn dann fein Freund verletundet und fein Schwiegervater zum (jungan Gefennann jagt: "du sollft meine Zochter nicht zeitstert", so soll aufes, was ihm eingebracht ist, unvermindert zurüfgeben; und ziene des zurüfgewiesenn Frau soll sien freund nicht beitenen dirf. beitenen dirf.

162. Benn jemand eine Frau nimmt und sie ihm Sohne gebiert; wenn bann jenes Beib ftirbt, so soll ihr Bater keinen Anspruch auf ihr Geschenk erheben, dieses gehört ihren Sohnen.

163. Menn jennad eine Frau ninmt und sie ihn keine Shhie chent'; wenn dam jened Weld stieth, wenn den Mahijdag, den jener an das Saus seines Schwiegervaters gegahlt hat, dieser ihn zurüdzieht, so jall auf das Geschent jenes Weibes ihr Mann keinen Kniprudg erheben, ds gescht ihrem Vaterbauje.

164. Benn fein Schwiegervater ben Dahlischat, ihm nicht gurudgiebt, so soll er von ihrem Geichent ben Betrag bes Mahlschapes abziehen und ihr Geschent dann an ihr Baterhaus zurudgeben.

165. Benn jemand seinem Sohne, den er bevorzugt, Bed, Garten und haus schent und ihm eine Urfunde darüber ausstellt: wenn später der Bater sierbt und die Brüder teisen, jo sollen sie ihm das Geschient des Baters (vorad) geben und er soll es nehmen; ausgedem jollen sie den dietelligen Beschi mit einander tein.

166. Wenn jemand für die Shine, die er hat, Frauen ninmt, für seinen unerwachjenen Sohn eine Frau nicht nimmt, und wenn darauf der Kater stirtbt: wenn die Shine teilen, sollen sie ihrem unerwachjenen Bruder, der noch feine Frau genommen hat, außer einem Anteil das Geld für den Mahischaft seinen fat, eine Frau nehmen sassen.

167. Wenn jemand eine Frau nimmt und dieje ihm Kinde gebiert; wenn diejes Weife liebt und er nach ihr ein zweites Weife nimmt und dieje ihm Kinder gebiert: wenn darauf der Kater stiet, io joslien die Sohne nicht nach den Müttern teilen, (nur) das Geichenf ihrer Mütter sollen sie nehmen, das väterliche Eigentum jollen sie mit einander teilen.

168. Wenn jemand seinen Sohn zu verstoßen beabsichtigt und bem Richter erklärt: "ich will meinen Sohn verstoßen", so soll ber



<sup>1)</sup> Die vöterliche hinterlaffenschaft foll nicht nach gwei "Mutterteilen" geteilt werben, sondern in soviel gleiche Teile geben wie Sonne find. Die mütterlichen "Gelchente, geben iebes an die Sonne der betreffenden.

Richter feine Brunde prujen; wenn ber Cobn feine ichmere Schuld tragt, Die gur Berftogung aus dem Cohnesverhaltnis berechtigt, fo foll ber Bater ibn nicht perftonen.

169. Wenn er eine ichwere Schuld auf fich geladen bat, Die gur Berftokung aus bem Cohnesverhaltnis berechtigt, fo foll er ihm das erfte Mal verzeihen, wenn er zum zweiten Mal eine ichwere Schuld auf fich ladt, jo fann ber Bater feinen Gohn aus bem Sobneeverhaltnie verftonen.1

170. Wenn jemandem feine Gattin Gohne geboren hat ober feine Dagd Gohne geboren bat und ber Bater bei Lebzeiten gu ben Kindern, welche ihm feine Magb geboren hat, fagt: "meine Sohne" und fie den Gohnen feiner Gattin gurechnet: wenn barauf ber Bater ftirbt, fo follen die Gobne ber Gattin und ber Dagb bas vaterliche Eigentum gemeinsam teilen. Der Gohn ber Gattin bat zu teilen und zu mablen.

171. Wenn aber ber Bater bei Lebgeiten gu ben Cohnen, welche ihm die Maad geboren, nicht gesagt hat: "meine Gohne" und ber Bater bann ftirbt, bann inflen die Gobne ber Dagod mit benen der Gattin nicht teilen, aber die Freiheit von Maad und Sohnen foll man bestimmen, die Gobne ber Battin follen feinen Unipruch auf Stlavenichaft gegen die ber Dagt geltend machen; Die Gattin foll ihr Gefchent und die Gabe,2 Die ihr Dann ihr gegeben und ihr burch Urfunde verschrieben hat, nehmen und im Bohnfite ihres Gatten verbleiben; jo lange fie lebt, foll fie ihn niesnuten, fürs Gelb foll man ibn nicht verlaufen. Ihre Rachlaffenichaft gehört ihren Rindern,

172. Wenn ihr Mann ihr eine Gabe 2 nicht gegeben bat, fo foll man ihr Beichent ihr guruderitatten und bom Gigentume ihres Mannes joll fie einen Unteil wie ein Rind erhalten. Wenn ihre Sohne fie brangen, um fie aus bem Saufe berauszubringen, fo foll ber Richter ihre Lage prufen, und wenn bie Gohne eine Schulb trifft, foll bie Frau bas Saus ihres Mannes nicht verlaffen. Wenn Die Frau es zu verlaffen beabfichtigt, fo foll fie die Gabe, die ihr Mann ihr gegeben, ihren Cohnen überlaffen, bas Geichent ihres

<sup>1)</sup> Der Ausbrud befagt gunachft nur, baft er aus bem Berhaltnis als vollberechtigter Gobn geftogen wird, nicht aus ber familia und bem Sausverbanbe. Aplu "Gobn" bebeutet ben bollberechtigten Gobn, maru lediglich bas Berbalinis au ben Erzeugern (vgl. § 170). Die "Cobnicaft" ift bann überhaupt Erbteil (pgl. & 178: Rinbesteil).

<sup>2)</sup> Nudunu j. au § 138.

Baterhauses aber nehmen. Gie fann ben Mann ihres Bergens (bann) beiraten.

- 173. Wenn dieses Weib dort, wohin fie dann zieht, ihrem zweiten Gatten Sohne gebiert und fie danach ftirbt, jo follen ihr Geickent die fruheren und die ipateren Sohne teilen.
- 174. Benn fie ihrem zweiten Gatten Sohne nicht gebiert, fo follen ihr Geschent die Sohne ihres (erften) Gemahls erhalten.
- 175. Benn ein Staatssislave oder der Stlave eines Freigelassen die Tochter jemandes (eines Freien!) heitatet und Kinder geagt, so joll der Herr des Ellaven auf die Kinder der Freien zu Stlavenschaft feinen Anfpruch erheben.

178. Wenn eine Geweihte oder eine Buhlbirne,1 ber ihr Bater

<sup>1)</sup> gur Geweihten vost. § 110, die Buhldirne (amelit zikru) ist das Gegenstud dazu; beiden ist gemeinsam, daß sie nicht heiraten können (§§ 180. 181). Es scheinen unterschieden zu werden die gewöhnliche puella publica und die

ein "Geschent" geichent und eine Urkunde Coarüber) ausgestellt hat, oder in der ihr ausgestellten Urkunde nicht bemertt hat, daß sie ihren Nachlaß berunachen kann, wem ihr gesällt, und ihr nicht (ausdrücklich) freie Versägung überlassen hat; wenn dann der Vater siechten han sollen ihr Feb und ihren Garten ihre Budder ersplaten, und nach der Höcke kreise Altreiles Getreibe, DI und Milch ihr geben und sie zufrieden stellen. Wehn ihre Britoer nach der Hölze ihre Anteiles sie Getreibe, Di und Milch ich geben, sie nicht zufrieden stellen. Wehn ihre Britoer nach der Hölze spriche fielen, so soll man ihr Hollen Warten einem Farmer, der ihr gesällt, übergeben und ihr Jöremer soll sie unterplaten. Feb und Barten und alles was von ihrem Vater lammt, soll sie solange sie lebt niednugen, oder nicht verkaufen und an keinen andern abtreten. Spr Kindedanteil (Erbeit) gehort ihren Pübern.

179. Wenn eine Geweiste oder eine Aussiehune, der ihr Bater in Geschent geschent und ihr eine Urtumde ausgestellt hat und darin vermertt sat, das sie ihren Nachlaß vermachen sann, wem ihr gesäult, und ihre freie Verfügung überlossen hat; wenn dann der Bater sirbt, dann sann sie ihren Nachlaß vermachen wem ihr gesäult. Ihre Prüder können keinen Einspruch erhoben.

180. Wenn ein Bater seiner Tochter — heiratsfähig ober Buhlbirne! — ein Beichent ichent und dann fitrbt, jo soll fie von dem väterlichen Besip einen Unteil wie ein Kind erhalten, und solange sie lebt niednugen. Ihr Nachas gesort ihren Brüdern.

181. Wenn ein Bater eine Tempelbirne<sup>2</sup> ober eine Tempeljungfrau<sup>3</sup> dem Gotte fitste und ihr tein Geschen ichentr; wenn dann der Bater sitrik, so foll sie vom Erde des Baterspauses ein Trittel ihres Aindeskeises erhalten und solange sie lebt niesnuhen. Ihr Nachfals gestört ihren Värdbern.

182. Wenn ein Bater seiner Tochter, einem Weibe<sup>4</sup> Marbuts von Babhson (bem Gotte geweist), ein Geschen nicht seinetht, eine Urtunde ihr nicht ausstellt; wenn dann der Bater flitch, so soll sie vom Erbe ihres Batersaufes ein Drittel ihres Kindesanteiles von

dem Tempel geweißte (qadishtu § 181). Das Gewerbe ist nicht anrüchig, vgl. die zond des Alten Testamentes.

<sup>1)</sup> Gie ift alfo nicht beiratefähig.

<sup>2)</sup> f. au § 180.

<sup>3)</sup> Das Gegenstud jur ersteren. Beibe leben im Tempel und erhalten beshalb nicht vollen Anteil.

<sup>4)</sup> Umfaßt bie beiben in § 181 genannten.

ihren Brüdern zuerteilt erhalten, aber sie soll die Berwaltung i nicht haben. Das Weib Marduls kann ihren Nachlaß wem ihr gefällt vermachen.

183. Wenn jemand seiner Tochter von einer Nebenfrau, ein Geschenf mitgiebt und sie einem Gatten giebt, und ihr eine Urfunde (darüber) ausstellt; wenn dann der Bater stirbt, so soll sie vom väterlichen Erbe keinen Teil erhalten.

184. Benn jemand seiner Tochter von einer Nebenfrau, tein Geschenf mitgiebt und sie leinem Gatten giebt; wenn bann der Bater stirbt, so sollen ihre Brüber nach She des väterlichen Bermögens ihr ein Geldent ooben und sie einem Gatten geben

185. Wenn jemand ein Kind auf seinen Namen als Sohn annimmt und großzieht, so soll dieser Großgezogene inicht zuruds verlangt werden.

186. Wenn jemand ein Kind als Sohn annimmt, und wenn er ihn genommen hat, er sich gegen seinen (Pfiege-)Vater und Mutter vergeht, so soll dieser Großgezogene in sein Laterhaus zurüdlebren.

187. Der Sohn eines "Buhlen", im Balaftbienfte " ober einer Buhlbirne tann nicht gurudgefordert werben.

188. Wenn ein Zunstangehöriger (Handwerker) ein Kind zur "Großziehung" übernimmt und ihm sein Handwerk lehrt, so kann es nicht zurückgesorbert werden.

189. Wenn er ihn sein Handwert nicht gelehrt hat, jo tann dieser Großgezogene in sein Baterhaus zurückfehren.

190. Wenn jemand ein Rind, bas er als Sohn angenommen und großgezogen hat, nicht mit feinen Rindern halt, so tann diefer Großgezogene in fein Baterhaus zurudtehren.

1911. Menn jemand, der ein Kind als seinen Sohn angenommen und größgezgen hat, einen Haussland begründet und darauf Rinder hat und jenen Größgezgenen zu versichsen beadjichtigt, 10 soll jener Sohn nicht (etinach) seines Wegege geschen. Seis Alesbacter joll ihm von seinem Vermögen ein Drittel seines Kindes-

<sup>1)</sup> Ilku Rupung, f. gu § 27. haben die Geichwister die Rupung? Der Tempel wohl nicht. Es wurde fich hier um eine für die Hamilie noch vorteils soltter Berforgung der Techter handeln als in § 181, dafür allerdings dann freie Berfügung über ben Rachlag.

<sup>2)</sup> Tarbit also unserem "Aboptivfind" entsprechend.
3) Balaft aber auch - Staat, f. S. 11 Unm. 8.

anteils geben und dann foll er gehen. Bon Feld, Garten und Haus foll er ihm nichts geben.

192. Wenn ein Sohn eines "Buhlen" oder einer Buhlbirne zu Biehvater oder Ziehmutter sagt: "Du bist nicht mein Bater oder meine Mutter", so soll man ihm die Zunge abschneiben.

193. Wenn ein Sohn eines "Buhlen" ober einer Buhlbirne nach seinem Batechause verlangt (?), von Ziehvater und Ziehmutter sich abwendet und in sein Batechaus geht, dem soll man das Auge außreißen.

194. Wenn jemand sein Kind zu einer Amme' ziebet und das kind in deren Händen stirbt, die Amme aber ohne Wissen won Bater und Mutter ein anderes Und großsäugt, so soll man sie übersissen, das ist ohne Wissen was der und Mutter ein anderes Kind großsgestagt bat und ihr die Vertus doschariben.

195. Wenn ein Cohn feinen Bater ichlägt, fo foll man ihm bie Sanbe abhauen.

196. Wenn jemand einem Andern das Auge zerstört, so soll man ihm sein Auge zerstören."

197. Wenn er einem Andern einen Anochen gerbricht, jo foll man ihm feinen Anochen gerbrechen.

198. Wenn er das Auge eines Freigelaffenen gerftört ober den Anochen eines Freigelaffenen gerbricht, fo foll er 1 Mine Geld zahlen.

199. Wenn er das Auge von jemands Stlaven zerstürt ober ben Knochen von jemands Stlaven zerbricht, jo joll er die Halfte seines Preijes bezahlen.

200. Wenn jemand die Baline von einem andern feinesgleichen ausschlägt, fo foll man feine Baline ausschlagen.

201. Wenn er die Jähne eines Freigelassenn ausgeschlagen bat, foll er 1/2, Mine Geld gablen.

202. Wenn jemand ben Körper eines anbern, der hölher steht als er, schlägt, so soll man ihm öffentlich mit der Peitsche aus Ochsenhaut 60 aufhauen.

203. Benn ein Freigeborener\* ben Körper eines Freigeborenen von gleichem Range ichlägt, so foll er 1 Mine Geld gafien.

<sup>1)</sup> In beren Saus! Die gewöhnliche Urt, Kinder burch Ummen aufzuziehen.
2) Die biblifchen Stellen für bas jus talionis find 2. Dof. 21, 24;

<sup>3.</sup> Mof. 24, 20; 5. Mof. 19, 21; (Matth. 5, 88).

3. Her wird durch den Ausdruck (mar ameli) ausdrücklich das "Freisgeboren" bertorgehöben.

<sup>4)</sup> Eine hohe Summe (vgl. §§ 198. 207).

204. Benn ein Freigelaffener ben Korper eines Freigelaffenen ichlagt, fo foll er 10 Gefel Gelb gablen.

205. Benn der Stlave eines Freien ben Rorper eines Freien

ichlägt, foll man ihm jein Ohr abichneiben.

206. Wenn jemand einen andern im Streite schlägt und ihm eine Bunde beibringt, so soll er schwören: "mit Biffen (Billen) habe ich ihn nicht geschlagen" und den Urzt bezahlen.

207. Wenn er von feinem Schlage ftirbt, fo foll er ebenfalls (fo) fchworen, und wenn er ein Freigeborener war, 1/2 Mine Geld

zahlen.

208. Benn es ein Freigelaffener war, foll er 1/2 Mine gaften. 209. Benn jemand eine Freigeborene fchlagt, fo baß fie ihren Fötus verliert, ber foll 10 Setel Gelb für ihren Fotus gaften.

210. Wenn jenes Beib ftirbt, jo foll man feine Tochter toten.

211. Wenn eine aus freigelaffenem Stande durch den Schlag ben Fotus verliert, jo joll er 5 Getel Gelb gablen.

212. Wenn Diefes Weib ftirbt, foll er 1/2 Dine gablen.

213. Benn er jemands Magd ichlägt und diese ihren Fotus verliert, so soll er 2 Sekel Geld zahlen.

214. Wenn dieje Magd ftirbt, foll er 1/3 Mine gahlen.

215. Wenn ein Arzi jemandem eine schwere Wunde mit dem Operationsmesser macht und ibn hellt, oder wenn er jemand eine Gerchmusst; mit dem Operationsmesser öffnet, und das Auge erhalten bleibt, so soll er 10 Setel Geld erhalten.

216. Benn es ein Freigelaffener war, fo erhalt er 5 Gefel.

217. Benn es jemands Stlave war, so soll beffen Eigentumer bem Arzt 2 Sefel geben.

218. Benn ein Art jemand eine schwere Bunde mit dem Operationsmesser macht und ihn totet, oder jemand eine Geschwulft! mit dem Operationsmesser soffinet und das Auge wird gerstürt, so soll man ihm die Hand abhauen.

219. Benn ein Arat bem Stlaven eines Freigelaffenen mit bem Operationsmeffer eine fchwere Bunde macht und ibn totet,

joll er einen Stlaven für ben Stlaven erfegen.

220. Benn er ihm feine Geschwusst! nit dem Operationsmesser geöffnet hat und das Auge zerstört wurde, so soll er seinen halben Preis bezahlen.

<sup>1)</sup> Das Wort konnte hoblung ober Spalte bebeuten. Es handelt fich babei ftets um bas Auge (§ 220).

221. Wenn ein Arzt den zerbrochenen Knochen jemandes heilt oder trante Weichteile heilt, so soll der Krante dem Arzte 5 Setel Geld geben.

222. Benn es ein Freigelaffener mar, foll er 3 Cefel geben.

223. Benn es ein Stlave war, fo foll beffen Eigentumer bem Arzte 2 Setel geben.

224. Wenn der Arzt der Rinder oder Esel einem Rinde oder Esel eine schwere Bunde macht und das Tier heilt, so soll der Eigentümer 1/6 Setel dem Arzte als Lohn geben.

225. Benn er dem Rinde oder Ejel eine schwere Bunde macht und es totet, so soll er 1/4 seines Preises dem Eigentumer geben, 226. Benn der Scherer i ohne Bissen des herrn eines Stlaven

bas Stlavenzeichen eines unverkäustlichen Etlaven ihm einprägt, so soll man diesem Scherer die Hände abschneiden.

27. Wenn jennab einen Scherer fäuscht und ihn das Ellavengeichen eines unvertäuflichen Ellaven einprägen läßt, so soll man ihn töten und in seinem Jause verscharren. Der Scherer joll schwören: "Ich spabe ihn nicht mit Wissen gezeichnet" und schuldloß sein.

228. Wenn ein Baumeister für jemand ein Haus baut und es vollendet, so soll er für das Sar bebauter Fläche 2 Sekel Geld ihm zum Geschent's geben.

229. Wenn ein Baumeister für jemand ein Haus baut und es nicht sest aussuhrt und das Haus, das er gebaut, stürzt ein und schlägt den Eigentümer tot, so soll jener Baumeister getötet werden,

230. Benn es den Cohn des Eigentumers totichlagt, jo joll ber Cohn jenes Baumeisters getötet werden.

231. Benn es einen Stlaven bes Eigentumers erichlagt, jo joll er Stlaven für Stlaven bem Eigentumer bes Saufes geben.

232. Wenn es Gut vernichtet, soll er alles, was es vernichtet hone erstepen, und weil er das von ihm erbaute Haus nicht seit ausgesührt hat, sodaß es einstirzte, soll er aus eigenem Besiße das eingeftürzte Haus aufstühren.

233. Benn ein Baumeister für jemand ein Haus baut und hat es nicht völlig aufgeführt; wenn die Mauer baufällig wird, so soll ber Baumeister von eigenem Gelde die Mauer seit machen.

Bgl. § 127.

jo! Beim Arzte (§ 224) steht bas Bort für Lohn, bas bei Lohnarbeitern angewendet wird.

. 234. Wenn ein Schiffer i ein Schiff von 60 Gur für jemand baut, fo foll (biefer) ihm 2 Sefel Gelb jum Geschent geben.

233. Wenn ein Schiffer ein Schiff für jemand baut und es nicht felt macht; wenn im selben Jahre das Schiff abgeschätt wird (= auf einer Reise) und einen Schoben erleibet, so soll der Schiffe das Schiff abbrechen und aus eigenem Gute selt bauen; das seit schiff soll er dem Schiffschentümer aben

236. Benn jemand fein Schiff einem Schiffer zur Miete giebt und ber Schiffer nachläftig ift und bas Schiff wrack macht ober zu Grunde richtet, fo foll ber Schiffer ein Schiff bem Schiffseigentumer zum Eriat geben.

237. Benn jemand einen Schiffer und (fein) Schiff feuert, es mit Geteribe, Alteibung, El, Datteln und allem jonitigen, dos jur Musikatunug gelöpt, verifieth, vonm jener Schiffer andfäligt sif, dos Schiff wroad macht und jeinen Inhalt zu Grunder richtet, jo foll ber Schiffer dos Schiff, dos er wurd gemacht und alles was er barin

zu Grunde gerichtet hat, ersetzen.

238. Wenn ein Schisser das Schiff jemandes wrack macht, aber es rettet, so soll er die Hälste seines Preises in Geld zahlen.

239. Wenn jemand einen Schiffer heuert, jo foll er ihm 6 Gur Getreibe für bas Rahr geben.

240. Menn ein Frachfichtiff ein Jöhrfichtiff annennt und verad macht, so soll ber Hert des Schiffes, das wrad geworden ist, vor Gott Recht luchen; der vom Frachtschiffe, der das Jährfchiff wrad gemacht hat, sein Schiff und alles was zu Grunde gegangen ist, ihm ertigen.

241. Wenn jemand ein Rind zu erzwungener Arbeit 3 zwingt, soff er 1/8 Mine Geld zahlen.

242. Wenn jemand (den Ochsen) für 1 Jahr mietet, so soll er als Miete des Acterochsen 4 Gur Getreibe,

243, als Miete bes Herbenochsen (?) 3 Gur Getreide bem Be- siper geben.

244. Wenn jemand ein Rind ober einen Efel mietet und im Felde ein Lowe ihn totet, so trifft das seinen Besither.

<sup>1)</sup> Dasselbe Bort für Schiffer und Schiffsbauer. 2) Lgl. § 228. Die zwei Setel find der Sah für je 60 Gur, die als Maß für ein Schiff (vgl. "Zonne") gelten. Es werden Schiffe von 60 bis herad zu 5 Gur unterschieden.

<sup>3)</sup> Bgf. § 114. 115.

245. Benn jemand einen Ochsen mietet und ihn durch schlechte Behandlung oder Schläge tötet, jo foll er Ochsen für Ochsen bem Eigentumer ersehen.

246. Wenn jemand einen Ochsen mietet und er bricht ihm ein Bein, zerichneibet ihm bas Nackenband, so foll er Ochsen für

Ochjen bem Gigentumer erfegen.

247. Benn jemand einen Ochsen mietet und ihm ein Auge ausschlägt, fo foll er die Balite feines Preifes bem Eigentumer geben.

248. Wenn jemand einen Ochsen mietet und ihm ein Horn abbricht, den Schwanz abschneibet oder die Maulteile beschädigt, soll er Geld 1/4 seines Preises zahlen.

249. Wenn jemand einen Ochsen mietet und Gott (ein Zufall) ihn schlägt, er stirbt, so soll der Mieter bei Gott schwören und schuldlos sein.

250. Wenn ein Ochse beim Gehen auf der Straße (Martt?) jemand stößt und tötet, so soll diese Rechtsfrage keinen Anspruch bieten.

251. Wenn jemands Ochse stößig ist und man ihm seinen Fehler, als stößig, angegeigt bat, er seine Horner nicht unwunden (?), den Ochsen nicht enten hat, und der Ochse stößt einen Freigeborenen und tötet ihn, so soll er 1/2 Mine Geld gablen.

252. Wenn er ben Stlaven jemande totet, fo foll er 1/8 Mine

335. Wenn jemond einen andern dingt um fein Jeld (Candbatt) zu worten, ihm die Ausjacht (?) übergliebt, das Spannwich anvertraut, das Jeld zu bestellen ihn verpflichtet; wenn jener Getreibe oder Pflanzen friehft und für sich nimmt, jo soll man ihm die Honde abdauer.

254. Wenn er die Aussaat (?) für fich nimmt, das Spannvieh nicht benust, foll er ben Betrag bes Bestellgetreibes (?) erseigen.

255. Benn er das Spannviel) des Mannes für Wiete (weiter) gegeben oder das Saatforn stiecht, auf dem Felde nichts baut, so ioll man ihn überführen und er soll für 100 Gan 60 Gur Getreibe gablen.

256. Wenn seine Gemeinde (Gau) nicht für ihn einzutreten (zu zahlen) vermag, i jo soll man ihm auf jenem Felde (Landgut) beim Bieh lassen.

<sup>1)</sup> Alfo die Gemeinde — das Dorf — haftet für die Berpfiichtung bes Einzelnen.

257. Wenn jemand einen Feldarbeiter (?) mietet, foll er ihm 8 Gur Getreide jahrlich geben.

258. Wenn jemand einen Ochsentnecht (?) mietet, foll er ihm 6 Gur Getreibe jahrlich geben.

259. Wenn jemand ein Bafferrad vom Felbe ftiefilt, foll er 5 Sefel Geld bem Befiger geben.

260. Wenn er einen Schöpfeimer' ober einen Pflug ftiehlt, foll er 3 Setel Gelb geben.

261. Wenn jemand einen Sirten um Rinder und Aleinviel ju weiden mietet, foll er ihm 8 Gur Getreibe jahrlich geben.

262. Wenn jemand ein Rind oder ein Schaf . . . . . . (absgebrochen).

263. Wenn er das Rind oder ein Schaf, die ihm gegeben worden sind, zu Grunde richtet, foll er Rind für Rind, Schaf für Schaf ihrem Eigentümer ersetzen.

26-1. Wenn ein Jirt, dem Rinder oder Alfeinviel jum weichen Bergeden worden find, der einem Login, mie stjelzgeitet 30-, erdalten hat und befriedigt worden ist, das Nindviel oder das Alfeinviel) vermindert, dem Zuwachs (durch Gedurch) Ifeiner macht, so füll er nach dem Wordenstein einer Almachungen Zuwachs und Ertrag siefern.

265. Wenn ein Hirt, bem Kinder und Aleinviel jum weiben übergeben worden sind, Betrügereien macht, den natürlichen Yuwah fälfigt (= fälfige Angaben macht) ober für Geld vertauft, so soll man ihn überführen und 10 sach soll er Rinder und Aleinvieh sirem Kegnetiumer erfepen.

266. Wenn im Stalle (Hürde) ein Schlag von Gott (Unfall) ift ereignet oder ein 20we es (= Vieh) tötet, so soll der hitte vor Gott sich reinigen (Unschulb beweisen) und den Unsall im Stalle dessen

267. Wenn der hirt etwas versieht, im Stalle (Hute) ein Schaden entjicht, jo soll der hirt den Jehler des Schadens, den er im Etalle verurjacht hat, an Rindern oder Kleinvich hertiellen (erjehen) und dem Eigentümer geben.

268. Benn jemand einen Ochsen gum Dreschen mietet, so beträgt ber Lohn 20 Ra Getreibe.

<sup>1)</sup> Jest shadduf, der Eimer an einem Schwengel, der dazu dient, das Basser aus dem Flusse (Kanal) auf das höber gelegene Held zu schöpben. Er wird von einem Manne in Bewegung gesett, während das Wasserrad durch Liere getrieben wird.

- 269. Wenn er einen Efel jum Dreichen mietet, ift ber Lohn 20 fin Getreibe.
- · 270. Wenn er ein junges Tier jum Dreichen mietet, ist ber Lohn 10 Ra Getreibe.
- 271. Benn jemand Ochsen, Karren und den Treiber mietet, joll er fur ben Tag 180 Ka Getreibe geben.
- 272. Wenn jemand einen Karren allein mietet, foll er für den -Tag 40 Ra Getreibe geben.
- 273. Benn jemand einen Lohnarbeiter mietet, jo foll er ihm von Reujahr bis zum fünften (1) Wonate 6 Großen. Geld für den Tag geben, vom sechsten Wonat bis zum Ende des Zahres soll er ihm (ebenfalls) 5 Großen für dem Tag geben.
- 274. Wenn jemand einen (Jünftigen) Handwerfer mietet, jo joll er als Lohn des . . . 5 Grojchen, als Lohn des Töpjers (?) 5 Grojchen, des Schneiders 5 Grojchen, des . . ? Grojchen, des . . . ? Grojchen, des Jimmermanns 4 Grojchen, des Seiters (?) 4 Grojchen, des . . ? Grojchen, des Maurers ? Grojchen für den Tag geden.
- 275. Wenn jemand ein (Fahrichiff) mietet, foll er für den Tag 3 Grofchen Gelb als Miete,
- 276. Wenn er ein Frachtschiff mietet, 21/2 Groschen für ben Tag geben.
- 277. Wenn jemand ein Schiff von 60 Gur mietet, foll er für ben Tag 1/8 Setel Gelb als Miete geben.
- 278. Menn jemand einen Stlaven oder eine Stlavin tauft und vor Mlotagi eines Monats die benu-Krantsjeit sie besallt, foll er sie dem Bertaufer zurüdgeben und der Räuser das Geld, das er gezahlt, zurüderhatten.
- 279. Benn jemand einen Stlaven ober eine Stlavin fauft und ein Anspruchs auf sie erhoben wird, so haftet der Berkauser für den Anspruch.
- 280. Wenn jemand in fremdem Lande einen Stlaven oder eine Stlavin eines andern fauft; wenn er ins Land fommt und der Eigentümer seinen Stlaven oder seine Stlavin erkennt; wenn Stlave

<sup>1)</sup> Das Bort ift gewählt zur Bezeichnung bes sonft noch nicht weiter bestannten Unterteiles bes Sefels (hebräife gerah?).

<sup>2)</sup> Die ersten 5 Monate (April bis August) find die mit den langen Tagen und mit der Erntearbeit.

<sup>3)</sup> Seitens eines Dritten.

<sup>4)</sup> Angehörigen feines Lanbes.

oder Stlavin Landestinder find, foll er fie ohne Geld(entichadigung) gurudgeben.

281. Wenn fie aus einem andern Lande stammen, joll der Räufer vor Gott das Geld, das er bezahlt hat, angeben und der Eigentumer das dafür gezahlte Weld bem Geschäftsmann geben und Staven oder Stavin erhalten.

282. Wenn ein Stlave zu feinem herrn fagt: "Du bift nicht mein herr", wenn man ihn beffen überführt, foll ihm fein herr bas Ohr abschneiben.

Rechtsbeftimmungen, welche hammurabi, ber weife Ronig, feftgefest, bem Lande gerechtes Befet und eine fromme Capung gelehrt hat. Sammurabi, ber ichugenbe Ronig bin ich. Den Menichen, Die Bel mir gefchentt, beren Regierung Marbut mir gegeben bat, entzog ich mich nicht, war nicht faumig, eine Bobnftatte bes Friedens verichaffte ich ibnen. Steile Engen erichlof ich. Licht ließ ich über fie erftrahlen. Dit ber machtigen Baffe, welche Bamama und Iftar mir berlieben, mit bem Scharfblid, ben Ga mir bestimmt, mit ber Beisbeit, die Marbut mir gegeben, habe ich die Feinde oben und unten (in Rord und Gub) ausgerottet, Die Erbe unterworfen, bem Lande Bohlbefinden geicafft, die Einwohner der Bohnfige in Sicherheit wohnen laffen, einen Unrubeftifter nicht gebulbet. Die großen Gotter haben mich berufen, ich bin ber Seil bringende hirte (herricher), beffen Stab (Seepter) gerabe (gerecht) ift, ber gute Schatten (Schirm), ber über meine Stadt gebreitet ift; an meiner Bruft bege ich die Einwohner bes Landes Gumer und Affad (Babnionien), in meinem Schuts babe ich fie in Frieden ausruhen laffen, in meiner Beisheit fie geborgen. Dag ber Starte bem Schwachen nicht ichabe, um Baifen und Bitmen ju fichern, habe ich in Babylon, ber Stadt Anus und Bels ihr Saunt erhoben. in (E-)Sagil, dem Tempel, deffen Fundamente feststehen wie Simmel und Erbe. babe ich, um das Recht des Landes ju fprechen, Die Streitfragen gu enticheiben, bie Echaben au beilen, meine foitbaren Borte auf meinen Denfitein geichrieben. por meinem Bilbniffe, als bes Ronigs ber Gerechtigfeit," aufgeftellt.

Denn er hatte sie tennen ober sich mit ihnen verftandigen tonnen.
 Das Bort bezeichnet gleichzeitig: Tiefe, also Ort der Sicherheit (Reller n.).

<sup>3)</sup> d. f. er ift barauf als "Rönig der Gerechtigfeit" (Gefetgeber) bargeftellt; f. die Abbilbung.

rabi ift ein Herr, der wie ein Bater für die Untertanen is, dem Borte Warwick der et Erfrundt verficht, den Eig Morduls den und unter (in Ward
und Säd) errungen, dos herr Verrabieren der ein Arch
ein Untertanen für immerden geschaften, und des dend hat er in Ordnung
verigst". Beim er die Urtunde gelein, soll er vor Nerdul, meinen Herrin,
und Jardenis, meiner Herrin, mit vollen Gergen deren, dann werben die
Edungspetizier umd die Götter, welche (E-)Solg betreten, die Gedenken
(Bünigke) isgild vor Mardul, meinen herrn, und Jarpanit, meiner herrin,
ging befürworden.

Sür Seiter, ensig und immerder: Der König, der im Lende iß, soll bis Sente ber Gerechtigteit, bei din all meinem Gebenftlein gefeireben, bedocken, des Gefep des Gandes, dos in gegeben, die Entfeichungen, die ich verfägig, foll er nicht änderen, mein Dertunn ind bet dichligten. Wenn beiere Girtle Beisefeit bat und fein Lend in Dednung zu balten vermag, jo soll er die Worte, welche ich in die Sujafriti gedireiten, boodern; die Richtschungen, die ich getroffen, das Gesche der die Standes, dos ich gegeben, die Entsfehlungen, die ich getroffen, Archi gerechen, Entsfehlungen geben, aus feinem Lande Wöß und Freiber ausretten, einen Untertannen Soldelichnen ischefen.

Sammurabi, ber Ronig ber Gerechtigfeit, bem Chamaft bas Recht gefchentt hat, bin ich. Deine Borte find wohlerwogen, meine Taten haben nicht ihres gleichen, ben Soben au erniebrigen (?), ben Stolgen au bemutigen, ben Sochmut auszutreiben. Beun jener gurft auf meine Borte, die ich in meine Anidrift geidrieben, achtet, mein Bejeg nicht beichabigt, meine Borte nicht bertaufcht. mein Dentmal nicht anbert, fo moge jenem Gurften wie mir, bem Ronig ber Gerechtiafeit, Chamash feine Regierung lang machen, feine Untertanen in Ges rechtigfeit foll er regieren. Wenn jener Gurit meine Borte, Die ich in meine Inidrift geidrieben, nicht begebtet, meine Rluche perachtet, ben Rinch Gottes nicht fürchtet, bas Gefes, bas ich gegeben, austilgt, meine Worte bertanicht, mein Dentmal anbert, meinen Ramen audloicht, feinen Ramen binfcpreibt ber wegen jener Fluche einen andern bamit beauftragt, jener Menich: ob Konig oder Berr, Batefi ober Burger, wie immer er beift, ber große Gott," ber Bater ber Gotter, welcher meine Berrichaft bejohlen hat, moge ihm ben Glang bes Ronigtums entgieben, fein Scepter gerbrechen, fein Befchid verfluchen. Bel ber herr, ber bas Beichid beftimmt, beffen Befehl nicht geandert mirb, ber mein Ronigtum groß macht, eine Emporung die feine Sand nicht banbigt, ben Binb(?) feines Unterganges gegen feine Bobnftatte laffe er weben, Regierungejahre bes Seulgens, geringe Lebensbauer, Jahre ber Sungerengt, eine Sinfternis ohne Licht, einen Tob mit febenben Mugen foll er ihm als Schidfal beftimmen ; ben Untergang feiner Stadt, die Berftreuung feiner Untertanen, feine Berricaft abaufchaffen, feinen Ramen und Gebenten im Lande gu befeitigen, moge er mit feinem gewichtigen Dunbe bejehlen. Beltis, Die große Mutter, beren Befehl im G-fur" gewichtig ift, Die Berrin, welche meinen Bunichen gutiges Gebor

<sup>1)</sup> Bie es der elamitische Eroberer Chutrut-nachunte alles getan hat oder beabsichtigte.

<sup>2)</sup> Anu.

<sup>3)</sup> Der Teil bes Beltalls, in bem bie Götter mobnen: "Dinmp".

perichafft, an ber Stätte bes Berichtes und ber Enticheibung,1 foll por Bel feine Sache ichlecht machen, Berheerung feines Lanbes, Bernichtung feiner Untertanen, Musgiegung feines Lebens, wie Baffer, in ben Dund Bels bes Ronigs legen. Ea, ber große Fürft, beffen Chidfalsbeichluffe vorgeben, ber Denter ber Botter, ber alles weiß, welcher lang macht bie Tage meines Lebens, foll Berftand und Weisheit ibm entzieben, in Bergeffenbeit ibn führen, feine Aluffe in ber Quelle fperren, in feinem Lanbe bas Getreibe, ben Lebensunterhalt ber Menichen, nicht wachsen laffen. Chamaih, ber große Richter bon himmel und Erbe, welcher aufrecht halt alle Lebemejen, ber Berr bes Lebensmutes, foll fein Ronigtum gerichmettern, fein Recht nicht ausführen, feinen Weg aufheben, ben Marich feiner Truppen vernichten, in feinem Traumgeficht bofe Borgeichen pon ber Ausrottung bes Rundamentes feines Thrones und bem Untergange feines Landes ibm geben, die Berurteilung burch Chamafb foll ibn fofort ereilen, oben unter ben Lebenben, unten in ber Erbe feinen Beift, foll er bas Baffer entbebren laffen. Gin, ber Berr bes Simmels, ber Gotts Bater, beffen Gidel unter ben Gottern aufleuchtet, Rrone und Ronigstbron foll er ihm entziehen, ichwere Schuld, großes Bergeben, bas bon ihm nicht weicht, foll er ihm auferlegen. Tage, Monate und Jahre feiner Regierung pollende er in Ceuigen und Tranen, Die Laft ber Berrichaft vergrößere er ihm, ein Leben, bas bem Tobe gleicht, bestimme er ihm als Gefchid. Abad, ber Berr ber Fruchtbarfeit, ber Fürft von Simmel und Erbe, mein Belfer, foll ben Regen am Simmel, die Bafferflut in den Quellen ibm vorenthalten, fein Land in Sungerenot und Mangel bernichten, über feine Stadt gewaltig gurnen, fein Land gu Sintfluthugeln 2 machen. Bamama, ber große Rrieger, ber Erft. lingsjohn bes Etur, ber ju meiner Rechten geht, foll auf ber Wahlftatt feine . Baffe gerbrechen, den Tag ibm in Racht verfehren, feinen Feind uber ibn triumphieren laffen. Iftar, Die herrin von Schlacht und Rampf, Die meine Baffen entfeffelt, mein gutiger Schutgeift, Die meine Regierung liebt, in ihrem gornigen Bergen, in ihrem großen Grimm, foll fein Konigtum verfluchen, feine Onabe in Unbeil wenden, am Orte von Schlacht und Rampf feine Baffe gerbrechen. Ordnungslofigfeit und Aufruhr ibm ichaffen, feine Rrieger nieberichlagen, ihr Blut joll bie Erbe trinfen, Die Saufen ber Leichen feiner Truppen foll fie im Relbe binmerfen, ein Leben bes Erbarmens ihm nicht gemabren, ibn felbit in die Sand feiner Reinde geben, gefaugen ibn in bas Land feiner Beinde bringen." Rergal, ber machtige unter ben Gottern, beffen Rampf unwiderftehlich ift, ber mir Gieg verleiht, in feiner großen Bewalt wie einen ichwachen Rohrhalm foll er feine Untertanen verbrennen, mit feiner machtigen Baffe ichneibe er ab feine Glieber, wie ein irbenes Bilb gerbreche er ibn. Rin-tu, die erhabene Berrin ber Lander, die gebarende Mutter, verfage ibm ben Cobn, einen Ramen gewähre fie ibm nicht, unter ben Denichen ichaffe fie ihm feine Rachtommenfchaft. Rin-tarat, die Tochter Unus, welche mir Onabe aufpricht, im E-tur foll fie ibm fcmere Rrantheit, bofes Fieber, fclimme Bunben,

<sup>1)</sup> Also vor Bel als Bestimmer alles bessen, was aus Erben wie im Beltall geschieht.

<sup>2)</sup> So werben die Tels (Ruinenhügel) genannt, unter benen berichollene Stäbte lagen. Gie werben als von ber Sintstut berrubrend angeseben.

<sup>3)</sup> Man bergleiche biefen Fluch mit bem Schidfal unterlegener Ronige, wie es bie affprifden Infchriften fo banfig fcildern.

1) Der Sonnentempel von Sippar, mo bie Stele alfo ftand.

Drud von Sartmann & Botf in Leipsig.

### Alphabetische Inhaltsübersicht von Dr. Richard Thurnwald.

Die Bablen begleben fich auf bie Rummern ber Baragraphen.

Rdft, Bamillen-Wdft 158.
Geneinbe-Wdft 154.
Werteinbe-Wdft 154.
Werteinbe-Wdft 154.
Werteinbe-Wdft 154.
Werteinbe-Wdft 154.
Hammen 194.
Winter 25–5, 16, 24 ff., 172, 177.
Untilwagen, Ginforteinbe-SichierbeWalcheinung 278 ff.
Unifager 1, 2, 5, 10, 11, 12, 127.
Westein 253 ff., 255, 278.
Kygte 215 ff.
Wuspenschung 112, 122 ff.

Kusbunderung 136.

Saumrifer 298.
Sepanhjaung 129.
Sepanhjaung 129.
Sepanhjaung 129.
Seliper 7, 19 ft. 106, 107, 120, 122 ft.
Seliper 7, 19 ft. 106, 107, 120, 122 ft.
Seliper 7, 19 ft.
Serigeride Gefadite 278 ft.
Sernäfferung 53—56, 259. 260.
Sernegtides Gigentum 112.
Stuffdende 154, 156, 157, 158.
Sulpin 137, 192, 193.
Sulpin 137, 192, 193.
Sulpin 137, 192, 193.
Sulpin 157, 192, 193.
Sulpin 166. Stuffderum und "Sernägenstiegenst

Darlehen 48 ff. Datteln 287. Diebstahl 6 ff., 14. Dreichen 268 ff.

Che, Bruch 129, 143.

- " Frau 127.
- " hindernis 161. " Schenfung unter Gatten 150. " Schließung 130, 155, 156.
- " Coulben 151, 152.
- " mit Stlaven 175, 176.
- " Trennung 136 ff., 148, 149.
- " Bertrag 128.

- Ehrerbietung, Berlegung ber, 195. Gib 9, 23, 29, 120, 126.
- Eigentum, freies, am Grund und Boden 38, 39. Einbruch 20.
- Enterbung 168, 169, 191. Enticadigung 22 ff.
- Erbgang 137, 150, 162 ff., 165, 167, 170, 177, 180, 183, 184.

  Efel 7, 8, 224, 225, 244, 267, 269.
- Feldarbeiter 253 ff. Freigelassene 8, 140, 175, 176, 198,
- 201, 204, 211, 216, 222. Gabe (Morgengabe) 171, 172.
- Gärtner 60 ff. Gemeinde (?) Gau (?) 32, 256. Geschäftsmann siehe Taustar.
- Gefchent (Mitgift) 137, 139, 140, 164, 167.
- Haftung 278 ff. Handelsgeschäft 40 ff. Handwerter 274, auch 188, 189.
- hauptmann 26 ff. beer 26.
- Dehlerei 6. Dirten 57, 58, 264 ff., auch 261 (Biehhüter). Dof 6, 8, 18.
- Sungfrau (Gottgeweißte) 110, 127, 178 ff.
- Karrenmiete 271, 272. Kleinvieß 35, 264, 265. König 34, 35, siebe auch "hof". Kriegsgefangenschaft 27—29, 81,

#### 133—135. Lehen 84 ff.

- " Bererbung 28, 29.
  - Berpflichtungen bes Befigers 30 ff.

Lehensvieh 35. Lohnarbeiter 273.

Ragdfinder 170, 171. Rafifdat 138 ff., 159 ff. Major domus 16. Raurer 274. Rieten von Bieh 242 ff. Ritgift fiehe "Gefchent". Rorgengabe fiehe "Gabe".

Nebenfrauen 137, 144 ff., auch 170,

Ddfentnecht 258. Dbland 44, 63. Dt 104, 178, 237.

Pacht 42 ff. Bolizei 16, 192, 193. Broftituierte f. "Buhle" u. "Buhls dirne".

Raub siehe "Straßenraub". Richter <u>5.</u> 124, 168, 172, 177. Rind <u>7. 8. 35.</u> 224, 225, 241 ff., 261 ff.

Schaf 7, 8, 262. Schenfwirtin 108 ff. Scherer (127) 226, 227. Schiffbauer 284. Schiffer 239, 275-277. Schiffmiete 286 ff., 275 ff. Schneider 274. Schuldfnechtichaft 114 ff., 151, 152, 214, 230. Shuldverbindlichfeit, Erfüllung 48 ff. Schwein & Seiler (?) 274. Sefam 49 ff. Sicherftellung 49 ff. Stlaven 15ff., 116 ff., 144, 146, 170, 171, 175, 176, 213, 214, 217, 219, 223, 226, 227, 231, 252, 278 ff. Spannvieh 271.

Speichermiete 120, 121.
Strafformen ficke "Bermögensftrafen", "Straftagen", "Berifümmelungen" unb "Zodesftrafe".
Strafpringh 196 ff., 230.
Straftagen 59, 114, 116, 156, 198,
201, 203, 204, 207–209, 211
bis 214, 241, 251, 252.
Straftagen 22.

Stragenaus 22.

Zamfar 40, 49 ff., 100 ff.
Zeiflout 46.
Zempel 24, 32.
Zempelbiren 181, 182.
Zempelbiren 181, 182.
Zierägiek 224.
Zierägiek 234.
Zierägiek 235.
Zierinung ber 256 fiche unter "Che".

Unlautere Rechtsgeschäfte 278 ff. Unterpacht 47. Bertehrsmittel fiehe "Karrennicte"

und "Schiffer".
Serfehung, [dywert Grperliche 206 ff.
Verfeumdung 1, §, 11, 127, 181, 132.
Sermögensfirafen 2, 4, 5, 8, 12, 25, 57, 58, 106, 107, 112, 199, 206, 219, 220, 238.
Serfitimmelung 127, 192 ff., 253.
Vichpüter fiebe "Frier".

Baifensuriorge 177, auch 28, 29. Wehrpflicht 26 ff. Beide 57, 58. Bertverfällnis zwischen Silber und Getreibe 51. Bolle 104, 237 (Kleider).

Bauberei I. 2. Beugen siehe "Beisiher". Beugnis, faliches 3. Binsen 48 ff., 100 ff. Bwischenhandler 100 ff.



